

## 50566.14.5

### Harbard College Library



FROM

THE FUND OF

MRS. HARRIET J. G. DENNY

OF BOSTON

Gift of \$5000 from the children of Mrs. Denny, at her request, "for the purchase of books for the public library of the College."



- Allerton and the second and the se 

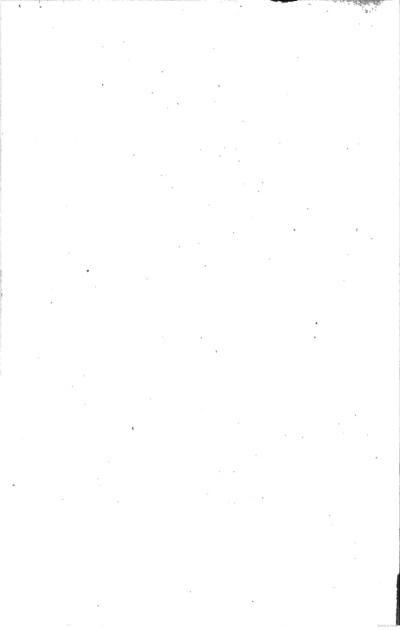

# Begegnungen.



## Erinnerungsblätter (1819—1899)

von

Bermann Rollett.



Wien, Verlag C. W. Stern (Buchhandlung C. Rosner) 1903. 50566.14.5

NOV 13 1915 LIBRARY

## Einbegleitung.

Bon mehr als einer Seite war ich feit Jahren angegangen worben, meine Grlebniffe aufzuzeichnen. Man machte geltend, bag ich ja ichon bom paterlichen Saufe aus jebenfalls intereffante Grinnerungen haben muffe. fowie ich aus meinem Wanberleben und, als teilweife in ber Bewegungs= zeit ber 40-er Jahre bes porigen Jahrhunderts Mitwirkender, gewiß bentwürdige Beziehungen barzulegen und hervorragende Perfonlichkeiten barzuftellen in ber Lage fein mußte. 3ch antwortete auf berlei Auregungen gewöhnlich, daß dies alles wohl nicht unrichtig fei, daß ich aber ber Dleinnua ware, man tonne foldes, nach fo langer Beit, nicht leicht gang aus ber Grinnerma tun, und aleichzeitige Aufzeichnungen hätte ich teils nicht gemacht, teils feien fie mir - auf meiner oft fturmvollen Lebensfahrt - abhanden gefommen. - In eine gufammenbangenbe und ausführliche Schilberung. mit umfaffend-eingehender Borführung meines Lebens und Strebens, meines Wanderns und Beilens, meiner Berührung mit manchen mehr ober weuiger bebentenben Berfonen ber Deffentlichkeit und meiner Beziehnigen gur Bewegungezeit tounte und wollte ich - aus oben erwähntem Grunde - mich nicht einlaffen; aber eine Sfiggierung einer Augahl von meift allgemein befannten Gestalten ber Weltbuhne, beren naberes ober weiteres Berhaltnis ju mir noch befonber & lebenbig in meiner Grinnerung haftet, wollte ich versuchen, und zwar mit einer gewiffen, meinen Lebensgang im großen Bangen nachweifenden nud möglichft charafterifierenden Unswahl und Bufammenftellung, und mit Ginfdrantung bes Rreifes auf bereits Berftorbene.

Und fo habe ich im Laufe der Jahre eine Reihe derartiger Sfiggen aufgegeichnet, von denen viele bereits in Zeitfcriften gerftrent mit-

geteilt wurden und nicht ohne Intereffe gelefen worden find.

Sier seien sie, mit mehreren noch ungebruckten, in möglicht chronologischer Folge, enblich gesanmelt mitgeteilt; und wenn biefes halbe Sunbert auch größtenteils keine besonders bedent am Buchtigkeit für die Zeitgeschichte hat, so mag Ginzelnes boch zur Benrteilung von manchen, in der einen ober auberen Sinsicht belangreichen, unmittelbar mir näher bekannt gewordenen Menschen und Berhältnissen nicht unwesentlich beizutragen geeignet sein.

Baben bei Wien, 1903.

Der Verfasser.

## Inhalt.

|     |                                                                      |   | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1.  | General Muracher, 1819                                               |   | 1.    |
| 2.  | P. Mupert Selm, 1823                                                 |   | 4.    |
|     |                                                                      |   | 7.    |
| 4.  | Raifer Fraug. 1824                                                   |   | 11.   |
| 5.  |                                                                      |   | 15.   |
| 6.  | Beethoven, 1825                                                      |   | 18.   |
| 7.  | Unbreas Streicher, 1827                                              |   | 21.   |
| 8.  | Fürft Metternich. 1828                                               |   | 29.   |
| 9.  | Gelir Menbelsjohn Bartholby, 1829                                    |   | 35,   |
| 10. | Der Bergog von Reichstabt, 1830                                      |   | 37.   |
| 11. | Antonins Stein. 1832                                                 |   | 40.   |
| 12, | Maijer Terbinand, 1832                                               |   | 44.   |
| 13, |                                                                      |   | 49.   |
| 14. | Frang Grillparger, 1837                                              |   | 56.   |
| 15, | Gelbmarichall Grabergog Rarl. 1888                                   |   | 69.   |
| 16. | Rarofine Bichler. 1840                                               |   | 73.   |
| 17. | Gruft Freih, von Gendtereleben, 1841                                 |   | 76.   |
| 18. | Carlopago. 1841                                                      |   | 79,   |
| 19. | Frang Dingelftebt. 1841                                              |   | 83.   |
| 20, | Franz Dingelstedt. 1841<br>Rifolaus Lenan und Anastasius Grün. 1843. |   | 87.   |
| 21. | Rarl Bed. 1813                                                       |   | 94.   |
| 99. |                                                                      |   | 97.   |
| 23, | Marl Gustow. 1844                                                    |   | 100.  |
| 21, |                                                                      |   | 105.  |
| 25, | Inftinns Rerner, 1844                                                |   | 108,  |
| 26, | Anfrinus Rerner, 1844<br>Lavid Friedrich Strauß, 1844                |   | 113,  |
| 27. | Bolfgang Mengel. 1844                                                |   | 119.  |
| 28. | Frang Echnfelfa. 1845                                                |   | 122.  |
| 29, | Johannes Ronge, 1845                                                 |   | 131.  |
| 30, | Gruft Moriz Arndt. 1846                                              |   | 137.  |
| 31, | Arthur Schopenhauer, 1846                                            |   | 140.  |
| 32. | Westig boil & with o. 1846                                           |   | 144.  |
| 33, | Unberfen und Jenun Lind, 1846                                        |   | 147.  |
| 34. | Johann Beter Gdermann. 1846                                          |   | 151.  |
| 35, | Marie Denfer. 1847                                                   |   | 153.  |
| 36. | Paul von 28 angenheim, 1847                                          |   | 158.  |
| 37. | Robert Blum. 1847/48                                                 |   | 162.  |
| 38. |                                                                      | • | 167.  |
| 39. | Hichard 28 agner. 1852                                               |   | 171.  |

|     |                              |  |  |  |  |  | Seite |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 40. | Robert Schumaun. 1853 .      |  |  |  |  |  | 177.  |
| 41. | Friedrich von Efcubi. 1854   |  |  |  |  |  | 180.  |
| 42. | Friedrich Salm. 1857         |  |  |  |  |  | 184.  |
| 43. | Friedrich Debbel. 1863 .     |  |  |  |  |  | 187.  |
| 44. | Gerbinanb Ruruberger. 1869   |  |  |  |  |  | 189.  |
| 45. | Aba Chriften. 1872           |  |  |  |  |  | 191.  |
| 46. | Rarl Lubwig Bernans. 1874    |  |  |  |  |  | 193,  |
| 47. | Georg Bierling, 1875 .       |  |  |  |  |  | 197.  |
| 48. | Mleranber 28. Ihaner. 1878 . |  |  |  |  |  | 203,  |
| 49. | Dr. Abolph Gijchhof. 1886    |  |  |  |  |  | 208.  |
| 50  | Jones non Grüner 1899        |  |  |  |  |  | 911   |

# Begegnungen.

.

•

.

Digitized by Geogli

## General Auracher.

#### 1819.

Als der Anfzeichner dieser Frinnerungsblätter den verhängnisvollen Sprung ins Leben unachen sollte, da hat er sich — wie mit öfter erzählt worden ist — ziemlich lang besonnen. Schon wollte meine Großmutter mütterlicherseirs, eine obermanhartsbergische Bürgersfrau aus Hort der von die eigens zum Empfang des ersten Schues ihrer süngsten Tochter in nufer uicdersösterreichisches Baden gereist war, am frühen Worgen des 20. August 1819, nach längerem vergeblichen Warten, die Kückreise autreten, da sie uicht weiter von ihrem Heim wegbleiben sonnte; der Wagen hielt bereits am Honse meines Vaters in der Gutenbrumerstraße und sie wer nach herzlich-dewegtem Abschied ehen im Begriff einzusteigen, als sie durch die Volschlächt zurückgerusen wurde, daß ich vollch gerade augekommen sei.

Bei meiner Tanfe war unter nichreren Wiener Göften meines als Arzt bes Knrortes weit und breit befannt und beliebt gewesenen (einer ursprünglich Lothring ischen, auch in Savonen anfäßig gewesenen akten Badener Familie entstammenden, 1778 geborenen und 1842 gestorbenen) Baters, auch der General Anracher zugegen, wobei dieser originelse Alte — lebhaft dafür eintretend — Beranlassung gab, daß ich den Naunen Herm aun erhielt, indem er sagte, ich müsse ein Soldat werden und den Raunen des Bestreiers Deutschlands erhalten, — welcher ersteren Intention ich freilich nur insosen enisprach, als ich in den deutsche Geistes- und Schwertkäupsen der 40er und 70er Jahre mit Liedeswassen n. s. w., als Gestreiter und Klügelmann, nach Kräften mitgerungen habe.

Der selige, im Jahre 1756 3n Dlung geborene nub 1831 3u Wien als Generalmajor verstorbene Joseph Christian Auracher von Aurach, welcher, nachbem er 14 Feldzige mitgemacht, im Jahre 1818 in den Pensionsstand getreten und sich nur triegswissenschaftlichen Arbeiten gewidmet, sowie er auch schon 1802 als Professor der Kriegswissenschaft in der Wiener-Renstädert Militär-Achaemie sungierte, war — wie ich mich ans meiner Anabenzeit gut erinnere — wenn auch ein ganz ebelsimniger

und in Ehren ergrauter Beterau, boch ein recht eigentümlicher Raug. war nicht ohne fremubliche Liebenswürdigkeit, jedoch -- in feinem höheren Alter wenigstens - fo fteif und naiv, wie bas von ihm erfundene, in einer eigenen Schrift von ihm (Wien 1819) befchriebene Inftrument für genques perfettivifches Beichnen, ber - "Ongrregarabh".

Beld große Stude Murader auf biefes, aus einem mit Gaben (in ber Beife, baß fie Bierede bilben) überspannten Rahmen bestebende Auftrument hielt, geht ans ber Stelle ber Ginleitung gu feinem Berf: "Ber= iveftivifche Unfichten ber I. f. Stadt Baben und berfelben Ilmgebingen" (Wien 1822) hervor, wo er G. 4 fagt: "Der Gebrand) bes Quarreogra= phen bringt nicht mir allein ben mittelmäßigen Beichner burch öftere Anwendung besfelben zu einer größeren Fertigfeit, indem fein Ange fich bie verschiedenen Berichiebungen bes Beripectivs in ber Natur immer mehr und mehr eigen macht, woburch fich feine Bewandtheit im Beidnen gufebenbe ausbilbet; fondern auch ber pollendete Reichner, welcher mit allen Regeln ber Berivectivzeichnung vollkommen ausgeruftet ift und die correcteften Beichnungen biefer Urt entwirft, tann fich, ohne gu errothen, biefes Inftrumentes bedienen ; benn er erzielt bei bem Gebrauch besfelben zwenerlen Bortheile; erftens gewinnt er an Beit und Bestimmtheit ber richtigen Lage bes Berfpectivs wenn er fich bes Quarreographen bei ber Reichnung in ber Ausbehnung bes porgeidriebenen Unterrichtes bedient : zwentens fann er fich feiner Aufftellung auch nur im flüchtigen Gebrauch bedienen, nämlich: um fich bloß Bunfte ber verschiedenen Entfernungen und Richtungen auf feinem in Quarrees eingetheilten Blatte ju marquiren, welche ihm die Richtigfeit feines aufzufaffenben Berfpectivs in der bestimmteften Benauigkeit festjegen."

Leiber find aber die gahlreichen, in diefem Quer-Folio-Werke enthaltenen, pon Aurachers Sand nach bem quarreographifchen Spftem ausgeführten Stein-Reichnungen in jeder Begiehung gar arg bilettantifch ansgefallen, und fie haben uur bas lotalhiftorifche Intereffe, baß fie Aufichten von Buntten Babens und ber Umgebung festhalten, Die fich feither größtenteils bedeutend perändert haben. Auch ift es Tatfache, daß gerade Dilettauten genaner in die fleinsten Gingelnheiten bei berartigen bilblichen Darftellungen eingeben, bie bei Rünftlern - oft gum nicht geringen Nachteil - in Begfall fommen. Rebenfalls ift Anracher burch biefe feine Unfichtsbilber fur Baben von einer gemiffen bantenswerten Bebentung geworben.

Das Enftem Aurachers ift aber mit feiner illuforifden Wichtigkeit

ganglich berichollen.

Benig gelungen - wenn and gut gemeint - find ebenfo die zwei pon Unracher lithographierten Bildniffe: Raifer Frang und Feldgeng= meifter Beter Freiherr von Duta, bie ich in meiner Sammlung befige; fie find eben auch aus ber Rindheit ber lithographischen Runft.

In einige Berlegenheit brachte ber fonberliche General Muracher meinen Bater burch einen Brief ans Wien bom 8. Geptember 1823, in welchem es beißt: "Frennd! Obichon ich biefen Sommer hindurch nur mit

einem einzigen Sonnenblid von Ihnen beehrt wurde, fo war ich bennoch im Beifte manche Angenblide bei Ihnen, in Ihrem fur mich fo intereffanten Musco. Ben biefer Menkernna fällt mir eben ein Gebaufen ein, ben Gie, wenn Gie meinen Borichlag annehmen, in die Birflichfeit fegen fonnen. -Wenn ber Berbft fich jo ichon anläßt, als es ben Unichein hat, fo fomme ich auf einige Tage nach Baben und quartiere mich ben Ihnen ein. Ja, gehorfamer Diener! meine Wohnungen find alle befest - werben Sie fagen; ich glaube ed. Diefe aber, fo ich mir mable, ift immer fren, und Gie fonnen felbe um feinen Breis vermiethen; aber eingnartieren fonnen Gie mich. -Ceben Gie, Frennd, ich wünschte bie große Anficht (ber "Beilburg", am Gingang bes reigenben "Selenenthales") aus bem Tenfter Ihres Saufes an ber Beraftraße zu angrreographieren, babero wünschte ich auch, burch einige Nachte mein Sanpt unr jedesmal fünf Stunden auf Ihrem im Museo befindlichen Rubebette legen zu fonnen; hierburch beabsichtige ich zwenerlen Begenstände: erftens fonnte ich Nachmittags wenigftens einige Stunden 3hre mir fo ichabbare Gegenwart genießen, zwentens ware ich von ben mir fo nachtheiligen Ansfluffen ber Baber entfernt. - Bas fagen Gie gn biefem meinen Borichlag? Geben Gie mir in einigen Beilen Ihre Meinung pro und contra."

Wie ich weiß, ift mein Bater in biesen Borschlag: Anracher im bazu anch gar nicht geeignet gewesenen Musenm übernachten zu lassen, nicht eingegangen. Ein solcher Gedanke konnte anch nur dem — bei aller seiner Trefflichkeit — in vielen Dingen so absonderlichen Ersinder des "Onarreograph en" konnnen, den guten, jedensalls in der Führung des Schwertes besser bewanderten, als mit Stift, Feder und Wort geübten Alten, der sich — seiner nawscherzlichen Weise übergen ganz entsprechend — anch in der Unterschrift seines erwähnten Schreibens treffend charakterisiert. Diese Unterschrift eines erwähnten Schreibens treffend charakterisiert. Diese Unterschrift – und damit wollen wir von dem immerhin wackeren Anracher, welcher diese Erinnerung wohl gewiß und besonders von nit verdient, der ich gleich an ersten Tage meines Lebens eine (wenigstens über meinen Tansnamen entscheidende) "Begegnung" mit ihm hatte, in freundlichem Gedenken Abschied nehmen —, diese nawe Unterschrift lautet wörtlich —: "Ihr ungehenchelter, die der er Freund d'Aurach G. M."

## P. Rupert Belm.

#### 1823.

Bon ben wohltnenden Menschenbildern, deren Anblid und Rabe schoon von veredelndem Einsing ist, hat sich mir am frühesten jenes des greisen Melter Benedittiners, des als Berwalter der damaligen Stiftsherrichaft Leesdorf bei Baden hervorragend tätig gewesenen Pomologen Rupert

Sclm eingeprägt.

Er war im Jahre 1748 gu Reneraberg im Darchfelb geboren und war 1766 in bas Stift Delf getreten, wo er - burch geiftiges Streben fich bemertbar machend - fpater Direttor ber Mormalichule, Stifts-Mufitbirettor, Sumanitats-Lebrer bes Stifts-Onnnafinms, bann Brafett bes vom Raifer Jofeph nach Et. Bolten verlegten Symnafinms, barauf nach Melt gurudberufen, Brior und Defonomic-Leiter bes Stiftes und 1799 Sofmeifter bes Melterhofes in Wien geworden. Da ihm ber Aufenthalt in ber Stadt nicht guträglich war, fo wurde ibm gu Aufang bes Jahrhunderts bie Berwaltung ber feit 1617 in Melfer Befit befindlichen Stiftsberrichaft gu Lees borf übertragen, welche (als Rataftralgemeinde jest mit Baben gur Ortsgemeinbe verbunden) er balb in porguglicher Beife gu einer ber fruchtbringenbften geftaltete. Mit Erweiterung ber Schloßaarten leate er große Bannichulen an und feste alles baran, befonbers bie Rultur ber Obstbanme, bann and ber Getreibeforten und ber Rartoffel gur höchften Bolltommenheit zu bringen. Er war mit ben berühmteften Defonomen und Rultivatoren bes In- und Austandes in Berbindung, legte eine fachwiffenschaftliche Bibliothet und eine Camen- und Früchte-Cammlung an, und fein "Berzeichniß" der von ihm gepflegten Obstforten, Körnergattungen und Rartoffel vom Jahre 1811 (wovon ich ein mit Rotizen bes Berfaffers ergangtes Gremplar besite) weift 178 Aepfel-, 127 Birnen-, 32 Pfirfich-, 8 Aprifofen=, 26 Pflanmen= und 18 Rirfchenforten auf, mahrend ein fpateres Bergeichnis vom Jahre 1813 bereits 300 Mepfels, 280 Birnens, 65 Pfirfichs, 17 Apritofen=, 54 Pflanmen=, 60 Ririchen= und andere Obftforten enthalt. - Seine großen Berbienfte murben burch Grnennung gum Mitgliebe von wisseuschaftlichen Gesellschaften anerkannt, Kaiser Franz und mehrere Glieder des Kaiserhauses besiechten ihn öfter als einmal, und kein wißbegieriger Sommergast verließ Baben, ohne He in 3 großartige Anlagen zu Leesdorf gesehen zu haben. (ktaiser Franz soll einmal, als ihm Unpert Helm Alepse seinen Zucht vorsetze, ein paar davon für die Kaiserin — "Für meine Fran," wie er sagte — eingesteckt haben.)

Giner der ihm nahestelhendsten Frenude war bis zu P. Ruperts im Jahre 1826 erfolgtem Tod mein verewigter Bater. Nicht bloß als Arzt kam er hänsig mit dem zartorganissierten, ost kränklichen, würdigen Briester-Ockonomen in Berührung, sondern anch durch gemeinschaftliches Streben im pomologischen Bereich; denn der ziemlich große Garten meines Baters in der Bergftraße zu Baden, wo er auch sein "Musenn" aufgestellt hatte, war in Bezug auf Obstaultur — gleichwie in botanischer Hinsich überhaupt — nicht weute sinteressant.

Schon als Rind von einigen Jahren tam ich oft nach Leesborf in bas zu jener Beit noch von einem Baffergraben umgebene Schloft, ba eine Tante meiner Mutter bort Birtichafterin und ein Grokonfel - ein brachtiger Greis mit langem Gilberhaar - Schaffner im ftiftsberrichaftlichen Meierhof war. Lebhaft erinnere ich mich noch Ruvert Selms, bes ftill= liebenswürdigen, mittelgroßen, mageren, milb-frennblichen Greifes mit gewinnenbem, gart-rofig gefärbtem Angeficht, ber nicht bloß bie Früchte bes wohlgepflegten Gartens, fondern auch die Frnichte bes gefegneten Chelebens - bie Kinber - liebte, welche ibm auch in gutraulicher Reigung gngetan waren. Noch febe ich ben einfach berglichen Mann - ber nur wie gufällig bas Kleib bes Priefters trug, bem er übrigens in menfchlich-fconftem Ginne Ghre machte -, wie er mich, ben aufhordenben Rnaben, belehrenb burd bie Ranme führte, wo er feine (nun langft verfchwundenen) Sammlungen aufgestellt hatte ; wie er mich in bie weitläufigen Bange bes Bartens führte und mir von den Bännen berab nicht bloß toftbar schmedende Früchte pfludte, fondern mich babei auch auf Beftalt, Farbe, Gefchmad n. f. w. berfelben in verftanblicher Weise aufmerkfam machte. Das Andenken an ibn erfüllt mich noch heute mit Berehrung, und es erfrent mich berglich, bies hier öffentlich betätigen und auch bei manchem andern - nach mehr als einem halben Jahrhundert - anregend ernenen gu founen.

Es war eine mir sehr erwünschte Fügung, daß ich im Frühjahr 1873, als mit Durchführung der nenen Numerierung der Hänfer und der Straßenbezeichnung beauftragter Gemeinderat der Stadt Baden veranlassen fonnte, daß der Name Nupert Helms durch eine am großen (jest freilich veräuderten) Schloßgarten rickwärts vorbeissührende "Mupertgasse" verewigt worden ist. Ebenso erfrenlich war es mir, daß ich im Jahre 1875 nach dem schmerzlichen Tode meiner Mutter — welche ans der Verlassensschafts meines Baters das lebensgroße, ganz gut getrossen, in Del genalte Brusseilich Rupert Helms besochen bies Bildnis des Trefslichen nach Leesdorf in die Verwalterswohnung widmen konnte. Zuerst war es zwar für den

hochgeschätzen Bruder meiner Mutter, für P. Lambert Anger — ben, troth seiner 80 Jahre damals noch ganz rüstig gewesenen Kämmerer des Stiftes Welk — bestimmt, welcher mir jedoch, in seiner Antwort auf meine Anzeige tressend schrieb: "Bas das Bortrait des verstorbenen, um Leesdorf so verbienten Berwalters Anvert betrifft, danke ich Dir sür die so school Aufmerksamteit für meine Person; allein, so sehr üch biesen Mann in jeder Bezichnug achte, so glande ich doch, daß sein Portrait eine Zierde sir Leesdorf doch ver sehren Lenge es in meinem Ramen bem Herrn Berwalter (P.) Leander (Pollat) sür Leesdorf an . . ."

Dies geschah. Und so befindet sich unn ber, hente unr mehr in der Grinnerung Weniger noch Lebendige, doch bleibenden Andenkens Werte, im Bilbe — einen, seine pomologischen Bestrebungen kennzeichnenben birmförmigen Apfel haltend — für immer in seinem durch sein Wirken ge-

weihten ehemaligen Seim.

## Kaiser Franz.

#### 1824.

Der greife, im Jahre 1835 von dem noch größeren Absolutisten "Tod" in den Gruftferfer der Ewigkeit geworsene Kaiser Franz — dem übrigens bekanntlich das schlichte und lentselige Wesen der Habburger in einer gewissen Beise hervorragend eigen war — ist mir dereits von meiner frühen Kindheit her, durch oftmaliges Begegnen und Sehen, in lebhafter Grinnerung, und dies sogar anch durch zufällig einnal ersolgte unmittelbar verfönliche Berührung.

In jedem Commer mabrend meiner Anabenzeit fab ich gu Baben, wo ber Raifer jahrlich bie Babefur gebranchte, beinahe taglich ben mittel= großen, fast hageren, weißhagrigen Mongreben mit feinem erften Abintanten, bem alten Baron Rutichera, burch bie Butenbrumerftrafe an unferem Saufe vorüber in bas "Selenenthal" geben. Beibe waren ftets in Bivilfleibern. Der Raifer trug auf bem ftart in bie Bobe gehenden Ropf immer einen mächtigen, burch bas fortwährenbe Daufen für bie allfeitigen Bruge febr abgenütten Filghut - einen fogenannten "Montebello", wie fie bamals gebräuchlich waren - mit oben fich erweiternder Inlinderform und mit gefdwungener Grempe; er trug ausnahmslos hohe Stiefel und enges Beinfleib, und meift einen bunkelblanen Fract - manchmal mit metallenen Rnöpfen -- ober einen bunfelbrannen langen Rod. Immer hatte er aber in iebe rudwartige Rodtaiche eine Sand gestedt und hielt bamit die Rodteile auseinander. Bang abnlich fab fein ichlichter, nur etwas größer gewachsener und noch mehr hagerer Begleiter ans. Der Raifer ging ftets ziemlich schuell und ftart auswärts; er schaute gewöhnlich por fich bin gur Erbe, flüchtig nach rechts und links fcharfe Blide werfend, und es war feine Gewohnheit, im Geben - oft in furzen Zwischenvansen - bie Baden aufzublafen. Wenn er mit feinem Begleiter fprach, fo tat er es, ohne aufgufchauen, in wenigen rafchen Worten.

Raifer Franz hatte, wie schon erwähnt, seine leutseligen Momente. Begegnete er 3. B. meinen ihm seit laugher bekannt gewesenen Bater (ben

er auch mit der großen goldenen Verdienstmedaisse ausgezeichnet hatte), so blieb er bei ihm stehen und sprach in seiner Weise einige freundliche Worte zu ihm, ohne jedoch den erusthgiten oder vielnehr katten und starren Aussebruck des vom Leben start durchfurchten aber gleichgiltigen Gesichtes — welches immer glatt rasiert war — merklich zu verändern.

Ich war ein vier= bis fünfjähriges Kind (es nuth um 1823-21 gewefen fein), als ich eines Morgens, an ber Schwelle unferer Haustüre siebend, ben Kaifer herantommen fah. Er blieb, mich ins Ange fassen, stehen und fragte nich — fo freundlich als er eben konnte —: "Wem a'h ör ste benn Du?"

Ich fchante bem immer boch barich Fragenben mit etwas ichenem Blid in feine "faiferblanen" Angen und nannte ben Namen meines Baters.

"Bie alt bift benn" - fragte ber Raifer weiter.

"Bier Jahr'!"" - antwortete ich beftimmt.

Der alte Monarch bengte sich zu mir nieber, fuhr mir mit seiner Rechten ein paarmal burch bie blonben Haare, sagte mit einem Blicke, ber augenschielich milb sein sollte —: "Bift a rara Bua!" — und ging weiter.

Man darf aber nicht glauben, daß dieß mit dem Ausdruck einer besonderen Herzlichkeit oder mit irgend einem Grade von Lebhaftigkeit gesprochen war. Es klang, wie ich nich dentlich erinnere, nicht im Tone wärmerer Empfindung, sondern nur im Objektiven eines frennblichen Urteils nub einer nachdrücklichen Bemerkung. Doch es mag dieß eben überhampt schon der höchste Ausdruck seiner Herzlichkeit gewesen sein.

In ähnlicher Weise benahm sich Kaiser Franz verschiedenen Versonen gegenüber, wenn er — manchmal einen offenen zweispännigen Wagen selbst kutschierend —, meist mit der immer läckeluben und stets durch die Lorgnette schanenden Kaiserin Karoline Anguste, auf die "Handwiese" im Helenenthal bei Baden gesommen war; er mengte sich da, einzelne kurz anredend, in das Gewühl der Promenierenden, durch welche Herzausenden der immersten Besen doch stolze und manchmal anch in aufbraufender Weise durchbrechende Charatter des absolutistischen Herzschiers sich besonders in den Rus der Leutseligkeit gebracht.

Daß Kaiser Frauz übrigens einen gnten Teil der letzteren Eigenschaft wirklich gehabt — obwohl er oft, mit Berechnung, nur die Maske derselben vornahm —, bewies er durch manches; so z. B. durch die Tatsack, von der ich öfter als einmal selbst Angenzenge war, daß er mit dem alten, einfachbürgerlichen Badener Kausmann Posch, welcher gegenüber vom "Kaiserhaus" zu Baden an der Ecke der Bassergasse ich Bertauss" Bedehn an der Ecke der Bassergasse ich Bertauss" Sewölse hatte, ohne alle zeremoniellen Umftände Duos geigte. Man konnte die beiden Alten gar oft im "Kaiserhauss" am Hansenburgen, an offenendelighen Fenster des ersten Stockwerfes gegen die Wassergsse, an offenendelighen Fenster des granz jämmerlich krahen hören; und nanches Bänerlein blieb in Berwunderung und Bergnischen zuhörend vor dem Fenster sieden.

Wenn ber aufpruchslose, die freundliche Stadt Baben mit ihrer reizenden Umgebung liebende Kaiser im Sommer daselbst zur Abdetur aufam, so gelang es ihm unauchmal — wie ich ein paarmal sah —, durch die Vrabengasse beim rückwärtigen Tor in das "Kaiserhaus" zu sahren, während auf dem Balkon des am Hamplich gegeniber liegenden Kathauses die Trompeter und die Pankenschläger seiner Ankunst harrten und eine große, den kaiserlichen Wagen erwartende Menschennenge den Platz anfüllte. Da erschien dann der Kaiser plöhlich am Fenster, dankte sie den und eiligt einsfallenden Aussischlassen und für die Hochrie des überraschen Publikums durch wiederholtes Kopfnicken und zug sich halb lächen zurück.)

Ginen großen Einbruck machte bas nach ber Geneinug bes Kaifers Franz im Jahre 1826 von Grillparzer verfaßte Gebicht "Die Bisson und mich, und es war das überhampt das erfte größere Gebicht, welches ich auswendig lernte. Noch klingen mir die in schwungvollem Rhythnus hintönenden Strophen im Ohr, welche mit den ernsten, die Gestalt des Todes vors Ange führenden Bersen beginnen:

"Um Mitternacht in habsburgs alten Mauern

Beht ein Berhullter, ratfelhaft gu feh'u -"

und die mit dem effettvollen Ausruf des beim Anblid der bang harrenden Boltsmenge vom Krantenlager des Kaifers weichenden Knochenmaunes enden:

"Ich ward gefaudt, ein einzig Berg gu brechen, -

Go viele taufend Bergen brech' ich nicht!"

Nebft dem rein menichtlich Bewegenden diefer ein lebendig wirkendes Bild gebenden, jedenfalls sehr gelungenen Dichtung, fesselte den Knaben wohl hanptsächlich anch der in berselben ihm zum erstennal zum Bewustsein gekommene melodische Tonfall der prächtig anktlingenden Sprache. —

Gin Jahrzehnt beinahe bevor ich "das Licht der Welt erblict", — nach der Beendigung der französsischen Juvasion von 1809 — war bei der Belenchtung, die von Seite der Stadt Baden zur Feier der Anfunft des Kaisers Franz nud seiner interessanten, frohmütigen dritten Gemahlin Ludovica, daselssi am I.6. Inni 1810 veranstaltet worden, anch am Hause neines Baters in Gntendrunn eine Deforation angedracht. Der Bericht darüber in des Badener Bürgermeisters M. J. Mayer "Miszellen über den Knrort Baden", 1819, sagt Seite 142 davon: "Bei Huton Kollett, Richter in Kntendrum (was mein Bater damals zugleich war), Rr. 34, war das ganze Haus mit Kosen geziert; anger diesen aber die Fenster des ersten Stockwerfes mit den vier Buchstaden: V. F. E. L. (Vivant Franciscus et

<sup>1)</sup> Sehr verbreitet und durch Gedicht nud bildliche Larftellung verherrlicht ift auch, als charatteritischer Jug, die Begleitung einer Leiche durch Kaiser Franz im Aufang der Jahre zu Baden. Man erzählt nämlich, daß er auf einem Spaziergung doselbit eines Tages dem von vier Männern getragenen Sarg eines Bettlers beggnete, wechenn niemand folgte. Der Kaiser gad mit seinem Spazierter dem Sorge das Geleite bis zum Frieddog am "Gichwäldschen", nud erst dem Leichen Begiebe des Kaisers folgend, hätte sich eine Anzall von Personen augeschlossen. Man erzählt aber auch, daß, als Saph ir seine befanntes deraunt bezähliches Gebicht. "Ten fille Gang" verfaßte und dasselbe dem Kriefter vorgelegt wurde, legterer, nach aufmet famer Durchleiung, geäußert habe: "A ichdich Gedich gear verfahlten. Der nit!"— Ind wirflich var ich auch nicht imftande, hier in Baden einen Zeug uber erzählten Leichenbegleitung aufzurteiden.

Ludovica) ans Rosen gestochten beforiert." — Ich mache umr beshalb besondere Erwähnung davon, weil ich später einmal herausbrachte, daß diese Buchstaden, die damals an meinem Geburtshause figurierten, zufälligerweise anch eine andere Bebentung zulassen, nämlich: V(olkes) F(reiheit) E(wig) L(che)! —

Am 7. März 1835 wohnte ich — ber ich zu jener Zeit als Schüler bes Josephstädter Ghmuasinms in Wien domizisierte — dem großartigen Leichenbegängnisse bes rasch dahingeraften Kaisers bei, welches ich von der Ranpe der Angleiches ich von der Ranpe der Angleiches Gedränge, und in meiner Nähe stand der edle Ilngar, welcher die damals vielerzählte Geschichte erlebte — die ich also mit aufah. Als der Leichenzug nahte, wurde ihm nämlich der "Chlinder"-Lut "angetrieben", weil er nicht imstande gewesen, die Hände freizubekommen, um den hat abzunehnen, so daß er nun fast in der vordersten Reihe, ganz nahe an der Rampen-Waner stand, ohne irgend etwas zu sehen; und er war doch eigens iss Ilngarn zu dem Leichenbegängnisse nach Wien geeilt. Damals trugen die Ilngarn eben noch — "Ehlinder"!

3mm Schluß fei hier noch mein auf die oben erwähnte perfönliche Begegnung, die ich als Kind mit Kaifer Franz hatte, bezügliches Sonett mitgeteilt, welches sich in meinen 1845 zu Jena erschienenen "Frühlingsboten aus Desterreich" zuerst gedruckt sindet und dann — in nnn längstwergangener Zeit — auch durch mehrsaches Zitieren in Zeitschriften und

Buchern befannt geworben ift.

Das Sonett lantet:

D Raifer Frang! als Dn mich einft im Geben, Gin fiilles Rith), erblickt, mit gold'nem Hoare, Und an bem Tore bliebit bes Saufes fteben, Um meinen Ramen frugft, um meine Jahre, Und ich so innig Dir ins Ang' geleben,

Ino in jo innig Dir ins ang gefeben, 3ns himmelblauenbe, ins feltfam flare, Richts ahnend von der Freibeitsfahne Weben, Vom blut'gen Rot der ichweren Prunttalare,

D, hatt' id) bamals es, wie jett, verstanden, Bas freie Kräfte einem Bolke find, — Geweint hatt' id) vor Dir, der seinen Landen,

Die Trene lohnt mit schweren Kerferbanden; Wie Du jo glangumstrablt und doch so blind, Hatt' Dir gejagt das unschuldvolle Rind!

## Belmina von Chézy.

#### 1824.

Im Sommer des Jahres 1824 befindte Helmina von Chézy, die lebhaft empfindende Enfelin der Karlchin, die bekannte Dichterin des "Kurpanthe"-Tertes für Karl Maria von Weber und des 1823 in Vaden geichriebenen "Rofamunde"-Tertes für Frauz Schubert'), das Musenm meines hier zu Vaden seit dem Ansang des Jahrbunderts in feinem ärztlichen Veruse und wissenschaftlichen Streben unermüdlich tätig gewesenen Vaters, welches dieser in der Sammelzeit der Wissenschaft mit eigentstullich-ammitendem Geschunack in seinem Gartenhanse in der Vergstraße — ans allen Vereichen der Natur, der Knust und Judustrie — simmeich zusammegestellt hatte. Iches Fleckden des oberen Hausrammes war originell und aufs Zwecknäßigste benützt.

Die an allen Wänden angebrachten Aufftellungsfästen waren von Längsrahmen mit Bildnissen berühmter Personen eingefaßt, und alles war in reicher Anordnung entsprechendst vors Auge gebracht. Die Plas on die der bet der Vanptgenächer aber waren (es sind dieselben den met vorsänden) mit den hervorlenchtendsten Sternbildern ned ber siblidien Kemispäre geschwäckt, und diese wieder mit bezüglichen Ind der siblidien Kemispäre geschwäckt, und diese wieder mit bezüglichen Inschiften umgeben. Gar manche der vielen Besinder — ans allen, auch den höchsten Kreisen — haben sich gewiß noch spät mit Frende an das Winsenm und an diese seine Ausstaltung erinnert, die — nachdem es von den betreffenden Erben des 1842 verstorbenen Gründers desselben der Stadzgemeinde Baden geschenkt worden — nach der lebertragung freilich nicht mehr beibehalten werden konnte.

Raum hatte die Dichterin das begrüßende, an der Schwelle des Museums-Ginganges, in der Nachbildung eines antifen Mosaits, befindliche .SALVE" überschritten und den Blid nach oben zu den ans himmelblauem

<sup>1)</sup> Bgl. Bilhelm von Chegn "Erinnerungen ans meinem Leben" (Schaffhaufen, 1863), I. 1. S. 312.

Grunde golbig glangenden Sternen gerichtet, als fie - von machtiger Bewegung ergriffen - laut bie Umidrift las:

"Bu ew'ger Schönheit prangen fie, Seit schon Jahrtausende vergangen; Der Zeiten Wechsel raubet nie Das Licht von ihren Mangen."

llub haftig rief fie aus: "D, wie freut mich bas —! Berfe meiner (Brogmutter Rarichin!"

Mein Bater (ich war als fleiner Anabe Zenge biefer mir lebenbig in Grinnerung gebliebenen Szene, die ich auch später mit ihm besprach) entgegnete der begeistert Blidenben freundlich: ""Int mir leid, aber biese Berse sind von Gerber!""

"Nic und nimmer?" — erwiderte die Chegn mit rafcher Geberbe. "Ich will's Ihnen beweisen, gesegneter Genins Badens! — Schabe, baß ich nicht sogleich es kann!"

""Barum nicht?"" — versetzte mein Bater. ""Ich glaube, auch die Gedichte Ihrer Großmutter zu besitzen. Zugleich will ich aber auch den betreffenden Band von Herders Werken bringen"" — suhr er sort, indem er sich nach dem Nebengemach wendete, in welchem seine ziemlich nunfangreiche Vibliothek ankaskellt war.

Jubeg blidte bie aufgeregte Frau zuerst wieber bie Sterne und bann mich, ben laufdenben Knaben, bebentfam und innig au und beklamierte mit gewichtiger Betonnng weiter:

"Sier aber nuter ihrem Blid Bergeht, verfliegt, veraltet alles, Dem Thronenpomp, dem Aronengliid Droht eine Zeit des Falles!"

"Das mert' Dir, mein Kind! — bas ift bie nachfolgende Strophe meiner Großmutter!" feste fie, mit beiben Sanden mich am Ropf faffend und mich fuffend, lebhaft bingn.

Daranf folgte die Chézy — die mit allen Dem einen großen Eindrauf auf den aufmerksam horchenden, das Rechte doch kaum ahnenden Kleinen machte — mit schnellen Schritten meinem Later, und kann hatte er das Buch der alten Karfch ("Anskerlefene Gedichte vom Uma Lomife Karfchin", Wien dei Trattmern 1769) in der Hand, als die erregte Enkelin ber gestertsten Dichterin des vorigen Jahrhnuderts den Band ergriff, nach raschen Durchblättern trinmphierend, mit der aufgeschlagenen, die Strophe enthaltenden Seite 28, in die Höhe hielt und ausrief — : "Wer hat recht?!"

Inzwifchen hatte mein Bater in Derbers "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menichheit" nachgeschlagen, und — wie erstannten sie beibe, als sie bieselbe Strophe, mit geringen Abweichungen, in jedem ber zwei Bucher fanden.

<sup>1)</sup> Ich besitze bas Buch noch. — Die Original-Ausgabe war schon 1763 in Berlin erschienen.

Die Rarichin ningte ihre Strophe:

"Noch voller Ingend glänzen fie, Da schon Jahrtausenbe vergangen! Der Zeiten Wechsel raubet nie Das Licht von ihren Wangen"

offenbar vor Herbers Anftreten in der litterarischen Welt geschrieben haben. An ein mit Bewußtsein gemachtes Plagiat ist wohl bei Gerber nicht zu benten. Was war es also? Gine unwillfürliche Reminiszenz? Oder ein nuabhängiges, durch Jusall gleichartiges Gebären eines und desfelben Gebankens, und ein selbständiges, in wunderbarer Weise fast gleichlautendes Gestalten desselben?

Das lehtere wäre wohl kaum benkbar, wenn berlei Fälle nicht beglandigt vorlägen; nut ich felbst habe — um dieß als Beispiel hier knrz einzufügen — etwas derartiges erlebt, was mir beinahe den überführenden Beweiß gab, daß ein solches zufällig vollkommen ähnliches Gestalten eines selbständig empfangenen gleichen Gedankens ganz möglich set. — Im Jahre 1844 brachte nämllich die "Beilage der Allgemeinen Beitnug" eine Besprechung von Heinrich Heines in demselben Jahre erschienen "Nenen Gedichten", in welcher besonders anch das Lied: "Setrne mit den goldenen Kükkden!" bervorgehoben war. deisen Schluktroobe lautet:

"Doch, was rief bort? In mein herze Dringt ber Tone Wieberhall; Bares ber Geliebten Stimme, Ober nur bie Nachtigall?"

Ich war ganz betroffen; benn eines meiner früheften, ans bem Ende ber 30-er Jahre stammenden Lieder, welches ich — weil es mir etwas gesucht vorkam — mit hundert anderen, dem Flammentod überliefert hatte, schloß mit der Strophe:

"Und einsam ging ich im Walbe, — Da hörte ich sühen Schall; — Hat wein Liebchen mich gernsen, Ober sang eine Nachtigall?"

Nun ist es Tatsache, daß ich — der ich überhaupt niemals ein Nachsahmer seiner nur ihm trefflich gelingenden Weise war — Heines Gebicht früher nie gelesen hatte, ja nie gelesen haben konnte, da es vor den 40-er Jahren nicht gedruckt, wahrscheinlich sogar nicht einmal geschrieben gewesen. Sbenso gewiß ist es, daß mein Lied niemals gedruckt oder sonst mitgeteilt worden war. Da ist nun sicher — troß der lluglandlichteit — nichts anzuschmen als eine unabhängige, durch Zufall ganz ähnliche Gestaltung eines und desselben, vollkommen selbständig erzengten Gedankens.

lind es waren mehrere folde Falle angufihren, die es wenigstens als möglich ericheinen laffen, daß Herber biefe Strophe gang unabhängig von jener ber Karichin gestaltet hat. —

Betreffe biefer Strophe ber Dichterin, von ben Sternen, lofte fich jedoch bas Bunberbare burch ben einfachen Umftanb, baß herber bie ihm

liebgeworbenen Berje — und zwar ans dem Gedächtnis (baher die Abweichungen) — bloß zitierte, ohne unmittelbar dabei die Onelle anzugeben, worans die irrtümliche Meinung meines Baters entiprang. —

Run aber wieder zur Chezy felbst zurück, und zwar um noch das achtstrophige Gedicht zu erwähnen, welches sie — mit dem Titel "Der rechte Wagnet" — in das reichhaltige, viel Interessantes bergende Winsenusse Gedeutbuch meines Baters am 28. September 1824 schried. Diese Gedicht ist anch in dem damals gediegensten öfterreichischen Blatt, in der "Wiener Zeitschrift" 1825, Ar. 37, abgedruckt worden, und die Schlusktrophen desselben lauten:

"In diejem Buch, wo leuchtend fieht Biel hoher Ramen Zier, 3ft biefes Sinubild von Magnet Mein Mätjel Lejer, Dir! Und freudiglich ift Dir bewußt, Wer treu ihn trägt in frommer Buni."

"Much fetunt Du wohl die Eigenichaft, Die nicht mein Lied verfagweigt, Tag feines fillen Maltens kraft Ihm alle Hergen neigt, Dimm wer 3 hi niebt, der ruf' mit mir: "Rinn wer 3 hi niebt, der ruf' mit mir: "Rind, heil und Segen, Rollett, Dir!"—

Das nächste Blatt bes "Gebentbuches" zeigt den gleichzeitig von der Hand bes jüngeren, frühverfordenen Sohnes der Hetmina, Max, seingeistig mit Silberstift gezeichneten Bildnistop der Mutter, und außerdem von dem älteren Sohne, dem bereits erwähnten, gleichfalls als Schriftieller bekannten Wilhelm von Chézy — der seine 1856 zu Genf verfordene, ruhelos und drangvoll hernngezogene, endlich in tranriger Erblindung dahingesiechte, damals (1824) stattlich schon gewesene Mutter dis 1865 zu Wien überledte —, mehrere schöne, von ihm gedichtete Strophen. Welch' ein geistig erhebender und zugleich wehmitig niederbeugender Friedhof ist dieses "Gedentbuch", welches lenchtende Spuren von so vielen, längst vermoderten Hand weist!

## Maler Campi, der alte.

1824.

Mit bem berühmten alten Lampi, der wohl zu unterscheiden ist von seinen beiden Söhnen — die zwar ebenfalls geschickte und gesuchte Maler waren, aber ihn, den hochbedentenden Alfonismaler, deiweiten nicht erreichten —, ist mein Later, als sein von ihm hochgeschäter Arzt, innig befrenndet gewesen. Schon am 15. September 1818 zeichnete sich zu Baden der hier als Kurgast weisende Künstler in das Musenws-Gedenschuch desselben ein als: "Giovanni Batta Cavaliere de Lampi, consigliere e prosessore di pittura in Vienna."

Im Sommer 1824 sagte eines Tages mein Bater zu mir — bem bamals fünfjährigen Knaben — ich solle mich zurecht richten, ba er mich zu einem Besuch mitnehmen wolle.

Ich beeilte mich und folgte ihm, verwundert über das Ungewöhnliche bes Ganges an bes viel in Anfpruch genommenen Baters Hand.

Er führte mich in den von unferem haufe in der Gntenbrunnerstraße nicht weit entfernt gelegenen "Sauerhof", wo wir, im ersten Stodwerk eintretend, im zweiten Zimmer auf einen hageren alten Mann zuschritten, der bei unserem Eintritt mit freundlicher Miene von dem vor einer Staffelei stehenden Stuhle sich erhob und, uns begrüßend, langsam entgegen fam.

Mein Bater und ber würdige Greis — es war ber alte Lampi — brückten sich die Hände, und es kam mir vor, als wechselten sie vertranliche, verftändnisvolle Blick.

Nach einigen Mitteilungen, die sich auf ben bereits immer mehr der vollständigen Genesung von einer schweren Krankseit zuschreitenden Zustand des greisen Kinstlers bezogen, nahm der freundliche alte Herr mich lächelnd bei der Hand, führte mich vor das auf der Staffelei besindliche, fast volsendete Vild und sprach — mich scharf betrachtend —: "Run sage mir, lieber Kleiner, wer soll denn das wohl sein ""

. Nachbem ich fanm einen Blid auf bas wirklich fprechend afinliche Bilbnis geworfen, schaute ich auf meinen nebenftebenben Bater und sagte mit lebhafter Betonung: "Der Bater!"

"Ja, wer sagt Dir benn bas, mein Kind — ?" fuhr ber sichtlich Befriediate fragend fort.

"Das Bilb!" — autwortete ich bestimmt und blidte barauf nochmals auf meinen Bater.

Die beiben Freunde — ber bamals 74 Jahre alte Lampi nub mein zu jener Zeit im besten Mannesalter von 46 Jahren stehender Bater waren ungemein erstent über die Fenerprobe der Nehnlichseit, die sie zusammen verabredet und veranstaltet hatten, und die das Bildnis nun so alüdlich bestanden.

Das Gemälde, ein lebensgroßes Bruftbild, ift ein wahres Meisterwerf in seingeistiger, natürlich-ebler Auffassung nub Zeichnung, in lebensvoller Mobellierung, in warm lebendigem, prachtvollem Kolorit, in durchaus kinstlerisch gefühlter Durchführung. Es weht ber Hand des Lebens durch bies fostbare Bitd. Der hochbeigahrte, aber noch immer auf dem Höhens des Schaffens stehende Kinstler hatte das Bildnis meinem — übrigens ichener Zichende Kinstler hatte das Bildnis meinem — übrigens schwerzung Siben gekommenen Vater aus Dankbarkeit für die besonders glückliche Kur gemalt; auf einer lints in der unteren Ecke des Gemäldes, von einem unt wissenschaftlichen Biddern und mit Tintensaß und Feder ansgestatteten Tisch herabhängenden Papierrolle sehen and die Worte in des Weisters Hand hierter von Lampi. 1824."

Das prachtvolle, Ban Dyd'ichen Geift atmente, von ber fast überzarten, manchem Gemälbe bes alten Lampi zugeschriebenen Art gänzlich freie ober sie wenigstens in milbester Weife zeigende Wert stellt meinen Bater in seinem schlichten, aber geistvoll-lebendigen Wesen mit großer Feinheit, boch in sicherem, breitem Bortrag ungemein charatteristisch dar nud zeigt ihn in einsacher Vornehmheit, ungesiecht naterisch mit einem die link Schnter bedeckenden violetten, von goldigen Mänderzsügen eingefaßten Seidenstoff-leberwurf nud mit der großen goldenen Verdeinsnedaille geschmidt, auf dunklem bräuntlich-grünlichem Hintergrund. Dies treffliche Gemälde ist in seiner ganzen Anordnung und Gestaltung eine förmliche fünstlerliche Konnopsition, und es macht entschieden den tiesberührenden Eindruck einer historischen Darstellung ebel-geistiger Wenschlichteit in bestimmer persönlicher Erscheinung.

Als Meister Amerling im Jahre vor seinem Tode wieberholt in tanger Betrachtung vor diesem Bildniffe stand, da sprach er einmal mit seiner schon leife geworbenen Stimme zu mir — teinen Blid vom Bilde wendenb — die vielsagenden Worte: "Ja, das ist noch mit Pietät gemalt!"

Nachbem 1842 mein Bater und 1874 meine Mutter gestorben waren, fam bas Bilb in meinen Besit, und ich hatte es von ba an ober meinem, ebenfalls aus bem Vaterhanse stammenben Schreibtisch hängen, einem

großen mit Meffingleisten ansgelegten nub mit einer zierlichen Galerie nungebenen Empirezeit-Prachtmöbelstäd ans Mahagoniholz. 1878 gab ich bas Gemälbe zur Feier des hundertsten Jahrestages der Geburt meines Vaters in desselben (feit 1867 durch unfere Schentung städtisch e.s.) Museum zu Baden, wo es nun — alle Vesucher fesselben — ober diesem seinen ebenfalls dahingebrachten Schreibtisch hängt, den er einmal von einem hochsachtelten Frennde als Vernächtnis erhielt.

In der "Hiftorischen Porträt-Ausstellung", welche 1880 zu Wien im skünstlerhause stattfand, und wohin ich dies Bildnis meines Baters lieh, lenchtete es — unter mehreren, gleichfalls vortrefflichen Bildnissen von des alten Lamp i Weisterhaub — burch harmonische Komposition und Farbe, durch liebevolle Aussichtung und geistiges Leben allseitige Aufmersfamkeit erregend, mächtig hervor, und viele der älteren Generation angehörige Wiener frenten sich, den unvergessenen Arzt und Frenud so wie lebendig hier wiederzusehen im vonnberbar wirkenden Bild. —

Gine recht gesungene und noch in den 20-er Jahren von dem sehr geschickten Wiener Disetanten Baron Schrötter (und nicht von "Kriehu ber", wie Burzbach im XIII. Teil seines "Bographischen Lexisons", S. 227, murichtig sagt — wo er auch, bei Anführung meines von den genialen Kriehu ber im Jahre 1854 wirflich sithographserten Bildnisses, mich murichtig "Heinrich" statt hermann neunt) sorgfältig nach diesem Gemälde Lampis angesertigte Steinzeich nung erschien in der Wiener ktunsshandlung Pietro Mecchettis am Nichaelerplat, wo diese Lithographse in einem mit leichten Tönen kolorierten Exemplar jahresaug in der Auslage zu sehen war, und welches Fosio-Blatt damals in den Besit vieler Freunde und Berehrer neines Baters san.

Ein von bem ättesten Sohn bes alten, 1830 zu Wien verstorbenen Lampi außerordentlich ähnlich gemaltes Bildnis seines Baters wurde von Joh. B. Pfiger 1816 sehr schön in Rupfer gestochen, und ich befige einen vorzüglichen Abbruck von dieser Platte, in Folioformat, während es in Burzbachs genauntem Lexikon (XIV. Bd., S. 61) heißt: "Ein Bildnis Lampis (bes Baters) in Stig, ift mir nicht bekannt."

Der im Greifenalter bargestellte Kinnfler fitt in freier, harmonischennfiger Lattung, mit Binfel und Palette in ben Banben, simmenb aus bem Bilbe beraussichanenb, vor ber Staffelei — gerabe jo, wie ich ihn bamals 3u Baben siten fah, und wie es mir wohltnenb in unanslöschlich lebenbiger Erinnerung geblieben ift.

### Reethoven.

#### 1825.

Die trefftiche, um ben "Shafespeare im Reich ber Töne" oftmal eifrigst sich annehmende Gattin des Ingendfreundes Schillers, die hochverdiensliche Nauette Streicher, hat — wie anch schon in meiner (längst vergriffenen Monographie über Beethoven in Baden kmz augeführt ist!) — in der Zwanziger-Jahren während der Sommerzeit mehrmals im Hause meines Baters zu Baden bei Wien gewohnt. Sie hatte daselhst immer eines der Klaviere der berühmten eigenen Fabristation, und mit förmlicher Undacht spielte die, den hohen Meister geradezu vergötternde lebhafte Fran täglich von keinen wunderbaren Komvositionen, mit einkach frästigen Griff.

Sanfig faß ich babei als lanschenber Knabe — ben fie gerne um sich hatte — anf bem Fußboben neben ihr. Bon ben itefernsten stlängen und von ihrem fräftigen Spiel jedenfalls in gewisser Art mächtig berührt, frug ich sie einmal in kindlicher Naivetät, ob sie denn das, was sie da spielt, and "machet"

Da sprang die begeisterte Fran, deren kantig geschnittenes Angesicht es licht durchstammte, hastig auf und rief, sich vor mich hinstellend und die Hände emporhaltend: "Was fällt Dir ein, mein Lind! Das schnf ein Gott!"

Ich mag fie babei natürlich in meinem Unverftandnis groß angefcant

haben, bie verehrte Frau.

In ben Morgenstunden schöner Tage ging fie gewöhnlich ins helenenthal spagieren, und oft nahm fie mich ba auf ihre Morgengange - mich an

ber Sand führend - in mahrer Inneigung mit.

Auf einem dieser Spaziergänge, im Jahre 1825, schritten wir duck bie Bergstraße, und in einiger Entfernung stand da — am Ende des tieser gelegenen großen Gartens am dortigen Hand wie meines Baters, entblößten Hauptes, ein ältlicher untersetzer Mann, der den Hut mit beiden Handen

<sup>&#</sup>x27;) "Beethoven in Baben". Mitgeteilt gur Feier bes 17. Dezember 1870 (Jahrhundertifeier ber Geburt Beethovens). — Separat Abbruck aus bem Abochenblatt "Babener Bote". 16 Seiten, 8. — Desgl. zweite erganzte Auflage (mit Abbildungen). Bein, 1902, Gerolds Berlag.

Beethoven.

nach rudwärts hielt und, während die leicht bewegte Luft in seinen etwas wirr hängenden granen Haaren spielte, gegen die "Weilburg" gewendet, ohne irgend eine Bewegung, vor sich hinsarrte.

Faft in Aufregung war die herrliche Fran, als wir bem ftill Da-

ftebenben jest nahten.

Sie ergriff fester meine Hand, blieb einige Schritte weit von ihm stehen und machte eine tiefe Berbengung vor ihm, ber aber bloß sich halb herunwendete und — finmm in tiefes Sinnen versunten — bie Freundin (die dem in gewissen Tingen sehr nubeholsenen Tonheros manchmal sogar die Bäsche zurechtgerichtet hatte) in diesem Angenblick gar nicht zu erkennen schien.

Daranf zog fie mich rasch fort und nach einigen Schritten wieder stehen bleibend, sagte fie voll Bewegung halblant, doch mit fast exaltierter Betonnug zu mir: "Schan' Dir ihn an! Das ist Beethoven, der Gott!"

Muauslöschlich hat fich bas Bild bes hohen Meifters bei jener Begeg-

nung in mir eingebrägt.

Später sah ich ihn wiederholt auf der Gasse, meist mit etwas gerötetem Angesicht, welches auffallend in die Breite ging. Junner war er — wie ich nich erinnere — und zwar gewöhnlich ein schneeweises Halstuch tragend, mit einer gewissen Sauberkeit gekleidet, wenn auch sein ergranendes Saar ein wenig wirr hernmiging.

Ginmal fab ich ibn, ale ich in die Schule ging und bei einem ploglich gefommenen Gewitter-Regen Unterftand fuchen mußte, ebenfalls unter bem Tore ber "Annamuhle" fteben. Der gegenüber wohnenbe, als gebiegener Biolinipieler befaunt gewesene Badermeifter Frang Soffer, ein großer Berehrer Beethovens, eilte mit einem Regenschirm berbei, ibm benfelben ehrfurchtsvoll aubietend. Beethoven aber ichlng ben Schirm - beinabe murrifd - entichieben aus und wartete noch eine Beile, bis ber Regen nachgelaffen hatte. Ich tounte ibn mir ba erft recht genau und lang anichanen, fo baß feine Ericheimung noch jest gang lebendig vor meinem Muge fteht. Danach tann ich jagen, bag bie befannte, von Anton Dietrich nach ber Befichtsmaste angefertigte Bufte Beethovens ziemlich bas beite Bilb von ihm gibt, welches auch die treffliche, von Brof, Rarl Rabnisty 1870 ausgeführte Dentmunge nahegn erreicht, wogegen bas fouft vortreffliche, wahrhaft fünftlerifch gearbeitete Biener Dentmal bes größten Mufiters von Bumbuid nur beiläufig ben allgemeinen Typus, ohne genane Indis vidualifierung wiebergibt, was - nebenbei gefagt - leiber auch von bem, fonft gleichfalls echt fünftlerifch ausgeführten Wiener Denfmal Frang Schuberts gilt, ben ich ebenfalls einmal als Rind gefeben habe.

Meine oben ergählte Begegnung mit Beethoven am Eingang bes reisenben Helmenthales habe ich, schon vor vielen Jahren, auch in Verse gebracht, die bereits in ber "Auswahl" meiner Gebiche (Leipzig 1865) abgebruckt und auch mehrsach, 3. B. von Nohl in seiner kleinen Beethovens Biographie, teilweise zittert worden sind, und die lauten:

Dicht am Gingang bes Tals, an bem mir lachte bas Leben, Sab' ich - noch ftebt er por mir - einmal Beethopen gefeb'n. Streicher, berfelbe, ber fioh mit Schiller von Stuttgart nach Manuheim, Wohnte allfommers bei und, er und fein herrliches Weib. Oftmale bort' ich ibr ju mit ahnungeburchgittertem Lauiden. Wenn fie auf macht'gem Mlavier fpielte, luftfuntelnden Blid's. Und als einmal ich frug, ob fie bas felbft auch erfande, Rief fie: Beethoven, mein stind, ichnf uns bas alles - ber Gott! Ginftmal, ale frob ich mit ihr, wie öfter bes Morgens bingusging In die freie Natur, fab'n wir nicht ferne bon uns Ginen altlichen Dann, ber, wie verinuten, bineinigh An das reizende Tal - Babens gepriefenem Schmud. Rubig frand er bor uns, ben Sut ftill haltend am Ruden, Wie ans Marmor gehant, jowie gegoffen ans Erg. Leife burchjog ibm bas Saar ... icon filbern burchichimmert - ein Windhanch : Stille mar rings es um une, horbar nur pochte ein Berg. Die begeisterte Gran ergriff mid raich bei ber Sand gleich, Führte an ibn mich beran, blieb - fich verbengenb - bann fteb'n: Rog, nach gogernbem Schritt, fast bebend, mich nabe gu fich bin, Müsterte lant mir ine Dhr - : "Giebe! Beethoven, mein Rind!" -2118 ich in ipaterer Beit mit immer großer'm Berftanbnis Laufchte ber Schonheit Dieer, bas ihm in Rlangen entbrauft', Erat mir immer vore Ang' bas Bilb, bas geichaut ich als Unabe; Machtig fteht noch er vor mir, behr mit ber leuchtenben Stirn,

Mit dem Furchengesicht — o was spricht alles solch Autlig —! Mit dem Lichtfiron im Wick, tropfend von Wonne und Weh. Straflender Schein umsließt dies Bild mir immer, wie dam al s Keller Glanz ihn umsloß. da ich als Kind ihn gesch'n.

## Andreas Streicher.

#### 1827.

Im Gebanken manchmal all bie tatfächlichen Momente überstiegend, die mich jemals in meinem Leben in Berührnug mit auf Schiller Bezüg-liches brachten, taucht besoiders ein Punkt in meiner Erinnerung auf, der mich zur hervorhebenden Besenchtung desselben drüngt. Es ist die Erinnerung au den Jugendfreund Schillers, an den wackeren Genossen seiner Flucht von Stuttgart nach Mannheim, an den herrlichen, prächtigen Undreas Streicher.

Ich übergehe also hier alles weitere, was sich im angebenteten Sinne an Schiller funpft; ich übergehe Gohlis, Boltstädt, Andolstadt, Jena, Weimar, an welchen Orten ich — während kürzeren oder längeren Ausenthaltes — alles Schiller Betreffende mir möglichst zu verlebendigen sinchte; nud ich erwähne anch nur flüchtig meine 1876 mit vielem Beisall zur Aufführung gefommene bramatische Smuoresse "Schillers Besuch", in welchem tiefergehenden Zeitbild Schiller selbst feines Jugendfrenndes Streicher gedentt. Nichts weiter also hier davon; ich will an dieser Stelle hanptsächlich nur von dem alten Streicher sprechen, wie seine Grscheinung in meiner Ingendzeit sich in mir eingelebt hat, von ihm und von der trefflichen trenen Gefährtin seines verdienstreichen Lebens, und nuter Ansichrung der begleitenden Unstände dabei.

Mein verewigter, nahezn ein halbes Jahrhundert hindurch in Baben bei Wien dis zu seinem 1842 ersolgten Tode rühmlichst als Arzt tätig gewesener Bater war seit langer Zeit mit der lebhasteliebenswürdigen Streicher's chen Familie in Berührung und Berbindung. Es war ein Berhälmis wahrhafter gegenseitiger Schäung und Verehrung in Würdigung der persönlichen Eigenschaften und des beiderseitigen eblen ersolgreichen Strebens in ganz verschieden Zweigen des Bernfes.

Bereits am 27. September 1819 ichrieb ber einstmalige Mufifins und nun weithin renommiert geworbene Wiener Klaviersabrifant Unbreas Streich er in bas Mufenms-Gebentbuch meines Baters ben nachstechenben in schöuster Beise ben ebelsinnigen Freund charafterisierenden Geiftes- und Bergenserang:

"Daß du gesammelt, was die Eingeweide der Erde, was die Tiefen des Meeres enthalten, daß Du, mit rasitosem Jetiske, die Gebeinmisse der Nature zu erfortschen sindete, und dier ihr wunderbares Wirten uns vor die Angen stellteft, erzwingt nicht nur unseren Beischal sowden auch unsere doch Bewunderung. Doch um wie viel höher steigt diese, wenn Deine scharzssiumzen Beodachtungen ins Leben treten! Benn Du die Leiden des Dürftigen nicht und pellest, sondern auch mit mitber Hand seine Sorgen-Thränen troduest! Wenn Du den bebenden Ettern ihren gereiteten Liebling, den winunerwen Kindern die Mutter wiedergibt; die droshende Sense des Todes von einem Bater adwendest und ihn verifungt in die Arme seiner Lieben gurücksich wenn Du den Undelidar-geglandten wieder gesund, den Krüppel swieder aufrecht gebend machst!

Beil Dir, ebler Menichenfreund!

Alle Deine folgiamen Pfleglinge bangen mit Dant und Liebe an Dir, nub bitten Gott, bag er Did, burch beffen Sanbe Gr ihnen gar Genesung verholfen, auch für Ambere noch lange gefund und heiter, wie bente, erbalte."

Ein lebenbiges Berbindungsglied bildete anch der berühmte Phrenologe Dr. Gall, der befauntlich von 1781 bis 1805 als geiftvoll wirfender und fehr geschächter Arzt in Bien lebte und bessen bedentende dasetbit sprückgebliebene Sammlung von Original-Menichen- und Tier-Schädeln und nach der Natur abgesormten Bissen von besannten oder durch besondere Schädelbildung bemerkenswerte Personen, durch die Bermittlung Streich ersund seiner in allem energischen, fernigen und doch gart besaiteten Gattin Nauette der Tochter des bekannten Angedunger Klavier-Fabrikanten Johann Andreas Stein, der begabten Fremdin und Beschüberin Beethovens —, später in den Besit meines Baters gelanate.

Un die lettere, die 1794 mit Streicher, den sie von München ans als geschätzten Klaviermeister kennen gelernt hatte, welcher aber von ihr erst den Klavierban lernte, nach Bien gezogen war, schried Gall ans Baris, wo er sich seit 1808 als praktischer Arzt niedergelassen hatte, am 19. Och. 1824:

"Wenn Sie mein Werk gelesen haben, so sagen Sie mir, was Sie von mir benken. Aber ich bin bes Lobens und bes Tabelus schon satt. Machen Sie mir also lieber Ihre Anmerkung und anch jene Streichers nud anch jene Streichers nud anch jene bes Herrindert, damit ich sie für eine andere Ansgade benüßen könne." — Ilnd am 1. Januar 1825 schreibt Streicher in herzlicher Frendh, viel Glick zum neinen Bater: "Daß ich Ihnen, schäßbarster Frendh, viel Glick zum neinen Jahre wünschen sollte, scheint mir darum überflüssig, weil Sie und Ihre Angehörigen gesund sind, und mir Erlässig, weil Sie und Ihre Angehörigen gesund sind, und mir Kabin ett mit Unsandhme einiger Schädel überläst", n. s. w.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das gange Museum meines allieits in bleibendem Anderten itehenden Bater ift — mit Ginidluß der Gall'i den Echte frei in ben in den untweisiorifden Teil — 1867 burch Schentung der betreffenden Erben besielben (meiner 1874 verstorbenen Muster, meines 1868 verstorbenen Bruders Marl und mir) an die Stadigemeinde Paden Stadigemeinde Baden meinde Paden Scheltischen Schlett-Angeima", guefi im Zedoner Gynnuchium ind dann 1886 durch den Berfasser beier Mätter im städrischen Redonten Gefande undstellen ließ.

An die Streicher'sche Familie knüpfen sich die lebendigsten Krimerungen aus meiner frühesten Knabenzeit. Diese vortresslichen Menschen waren bei nus in Baben wie zuhanse und dis in die 30-er Jahre wohnten sie während vieler Sommer in nuserem Kans, lebhaft ihre Bortliebe für den angenehnen Knrort betätigend. (Schon im Jahre 1812 hatte Streicher zum Besten der Abgebrannten Baben s, nach dem damaligen großen Brande der Stadt, ein großartiges Konzert veranstaltet, in welchem Handels Cratorium "Timothens, oder die Gewalt der Musik" durch 579 Künster und Dietstanten zur Aufführung kan.)

Die Begegnung, welche ich im Sommer 1825 — an ber trefflichen alten Streicher hand — mit Beethoven hatte, ist bei letzterem

(fiehe VI) bereits angeführt worben.

In unvergeßlicher Weise prägten sich gewiß jedem, der die heiterossen Fran einmal geschen, ihre zwar etwas hartgesormten, scharffantigen, aber sprechenden Jüge mit intelligentem und zugleich wohlwolsendem Ansbruck und ihr lebhastes, in Art und Ton der Sprache kast manisches Wesen ein. Und es sei bei dieser Geschenkeit auch demerkt, daß es ganz unrichtig ist, wenn S. Schmied von ihr erzählt, daß die Angsdurgerin — was sie in der Mundart die zu ührem Lebensende blied — wienerisch gesprochen, und wenn er die unsstalisch höchst tücktig gewesen Fran, ohne Bemerkung über ihre Bescheichseit, sagen läßt, daß sie eigentlich wenig von Mussik verseche

Ungemein bestimmt pragte fich ebeufo bie gange Ericheimung, bie Beftalt und bas Befen bes alten Streicher bem Bebachtniffe ein. Er ragte wie ein schöner Ueberreft bes vorigen Jahrhunderts in bas unfere herein. Broße, schlaufe, aber nicht hagere, vielmehr etwas starkfnochige Figur, entichieden ausgebilbeter Ropf in Schabel und Angeficht, letteres mit fraftiger, ein wenig gebogener Rafe, ftarf gefurcht, boch wohlgefarbt und meift in beiterer Diene ausblidenb, ftets forgfältig rafiert und am Scheitel bichtes, ziemlich furz geschnittenes Haar, lebendige Weise bes Begegnens und Gefprachs, welches er oft laut und lachend und zwar in immer noch ichwäbelndem Dialett führte; und bagn bas Charafteriftische feiner äußeren Erfcheinung hinfichtlich feiner eigentümlichen Tracht. Ich erinnere mich nämlich, Streicher gewöhnlich gang in lichtgrauer Rleibung gefeben zu haben, ben fractartigen, lang= und breitgefchoften Rod im Schnitt bes vorigen Jahrhunderts; furges enges Beintseid mit hohen Bamafchen, Rlappentappe mit großem Schirm - alles, wie gefagt (auch) ber Schirm) von gleichem lichtgrauen Stoff; bagn ein täglich frischgenom= menes breites weißes Salstud und das Semd vorn auf ber Bruft mit einer vorstehenden zierlichen Rraufe. Gin Stod mit beinernem ober manchmal anch einer mit goldenem Rnopf in der beim Sprechen fast immer haftig agierenden Sand war ftets fein Begleiter. — So fteht ber prächtige Menfch lebendig in der Erinnerung vor mir, fo fehe ich ihn sieen und mich zu fich winten und mich freundlich auf fein langvorgeftredtes Ruie beben ober an

basselbe lehnen. Und da erzählte er mir und erzählte von allerlei Dingen, von alten und neuen und besonders auch von Dentschland und von Schiller, von Schiller, der mir schon im Knabenalter nicht unbekannt gewesen. Das aina so zu.

Bon meinem Bater hatte ich den Sammelgeist. Ich fammelte alles, nicht bloß Schmetterlinge und Käfer, Pflanzen und Mineralien, Münzen und Bilder, Siegel und Sppäafderück, sondern auch — es sei das furz mebenbei erwähnt — sonderdar gezeichnete und gestaltete Geröllseine und Föhrenrindenstüde (was ich von dem bekannten, längst verstordenen originellen Professor Auton Stein gelevnt hatte, der nitt einigen Errichen und Bunkten auf derlei ausgesichten Funden die frappierendsten Figuren heraussbrachte) n. s. w., n. s. w. Aber auch Bücher zog ich bald in mein Bereich. In einem heimlschen, von einer Lucke matt erlenchteten Winkel des Dachsbodens, welchen Teil ich mir durch eine Wand von aneinander geklebten Beitungsblättern kabinetartig abgeschlossen hatte, legte ich mir meine Bibliothef an.

3ch hatte nicht nötig - wie es mein Bater einft in Ruabenzeit getan - bidere Banbe in mehrere gn gerteilen, um eine ftattlichere Angahl beranszubekommen; ich hatte geung Abfälle (und wenn es auch nur Bücherfataloge u. bal, waren) aus ber ftete wachsenben, gulegt mehrere taufend Merte gablenben Bibliothet meines Baters. Um meiften intereffierten mich - wie alle Rinder - Reifebefdreibungen, am wenigfien Theaterftude. 3ch weiß noch fehr gut, wie unnaturlich mir bies gebruckte Sin= und Berreben vorfant, obwohl es gewiß auch ichanberhafte Ritterfomobien gewesen fein mogen, die mir in die Sande gefallen waren. Balb aber war ich in ber Bibliothet meines Baters auf "Schillers Werte" geraten. Wie war ich ba gerade von ben Theaterftuden aufs Dadtigfte erariffen - in beneu mich natürlich banvtsächlich nur ber Tonfall und Schwung ber Sprache, bas angere Gewand ber Gebauten, Die ich mohl noch nicht faffen tonnte, feffelte. Ich ruhte nicht, bis ich wenigftens bie "Ranber" in der Bibliothef meines Dachboben-Rabinetts hatte, in welchem bis dabin Theaterstüde im hinterften Rach geftanben.

Mit angehaltenem Atem lausche ich baher ben Worten Streichers, als er furz darauf wieder auf Schiller zu reden kam, und als ich durch ihn ersuhr, daße er des großen Dichters Ingendbrennd gewesen; und besonders erinnere ich mich noch des lebhaften Eindrucks, als er mir erzählte, daß Shiller zu Maunheim, seinen "Riesto" das erstemal vorlesend, durch das arg schwädische seiner Anssprache und durch die in allem, auch in ganz Rebensächlichem, hochpathetische Art seines Bortrages, gänzlich "Fiasto" damit machte — wie Streicher dies in seiner viel später verfaßen Schillerschrift ansssührlich mitgeteilt hat. Ich somte das gar uicht begreifen, denn gerade dieses Stück hatte ich zulest in Aufregung durchslogen, und ich wußte wir uicht zu erklären, daß man — erstens das, was hochdeutich gedichtet und gedruckt war, in schwäbischer Aundart lesen könne, und

zweitens, wenn bies ichon möglich ware, wie einen etwas fo machtig Birfenbes nicht auf jeben Kall begeiftern fonne.

Streicher nunfte mir nun oft von Schiller ergählen, und er tat es auch, zum Guizuden bes Knaben, gern. Ich rufe ihm noch hente mein Dankeswort bafür ins Grab. —

Es sei hier and der Wortlant eines Schreibens Streichers an meinem Bater angeführt, welches ans der Zeit herrührt, in der sekterer nit einem in verhängnisvoller Weise breimal gebrochenen Bein schwer darnieberlag und ersterer an seinen Anfzeichnungen über Schiller arbeitete, von welchen bekanntlich der so höchst interessante und wichtige Teil "Schillers Flucht von Stuttgart und Anfzeichnungen über Schiller arbeitete, bis 1785" (Stuttgart und Angsburg 1836) erschien; und ich wähle dies Schreiben aus einer in meinem Besig besindlichen größeren Reihe von Briefen Streichers an meinen Bater deshalb aus, weil sich dasselbe auch auf Schiller bezieht und Angelich beweilt, daß sich Streicher sieherhaupt mit weitergebenden Anfzeichnungen über Schiller bechäftigte, wie es auch in der Vorrede zu seiner so wertvolken Schiller biese bebentsame Beriode in Schillers Leben ausgesprochen ist.)

Der erwähnte Brief Streichers an meinen Bater lautet:

Wien, am 19. November 1832.

### Liebfter Freund !

Könnte ich Ihnen einige Flaschen bes Trankes ans bem Lethe verschaffen, so würde ich Ihnen solche angenklicklich senden, damit Sie bis zum nenen Jahre alles vergägen, was in vorigen, nub die jebige Zeit, Sie betroffen hat. Doch Sie sind ein Mann, dessen mutthige Entschlichtlicheit sich einen ähnlichen Trank bereiten kann.

Um Sie einigermaßen zu zerstreinen, wage ich die Bitte, in dem Jahrgang Ihrer aufbewahrten Wiener Zeitungen von 1802 nachschen zu wollen, imter welchem Tag und mit welchen Ausdrücken nufer Freund Schiller in den Aldels stand erhoben worden ist. Sichen Sie vom Dezember an rüdwärts, denn ich erinnere mick. Biefen Zeitung beiläufig im Herbste gelesen zu haben. Gerade jest bin ich an biesen Zeitungte, ben ich aerne eiwas genaner, als von anderen

<sup>1)</sup> Der Verfasser ber vorliegenden Grinnerungsblätter batte Welegensheit, sich durch Mugustiden zu überzeugen, daß dies weiterne Anziegeichungen die gause spätere Ledensperiode Schillers bie zu seinem Tode — asso von 1785 die 1805 — in ziemlich anseichtlicher Beise untigselne. Uleberdes sieht dasse inch och viele andere bezäuslich Appiere aufbewahrt, wie: Driginal-Veiese Schillers — darunter jewer aus dem Jahre 1795 — an Streicher, ans welchem letteren Zahillers wormnes treusliches Gedeuten der Zieufte sich erweise, die Ertreicher ihm 1789 die Richtlich und Prieke, 2. Die Korrepwolkenz zwischen das ihren der ihm die en der Kindia und Prieke, a. D. die Korrepwolkenz zwischen Schillers der ist der Schillers und werden, deutställs bereits verstorbenen Sohn Streichers, Johann Baptist, nud es wäre wohl iehr zu beduern, wenn alse diese fostbaren Manusfriese, die und anzeierbeneren Phischia die nuveränkerliches Eigentum der Za milie Erreicher bewahrt werden iosten, gänzlich der Cessischer Leicher bewahrt werden iosten, gänzlich der Cessischer über Leicher über bewahrt werden iosten, gänzlich der Leisenschaftlickeit entzgenen beiteben wirden.

<sup>2)</sup> Mein Bater hatte (fiehe oben) einen tompligierten Beinbruch erlitten.

geschehen, augeben möchte. Sie werben mir burch bas Anffinben biefer Erhebung einen fehr großen Gefallen erweisen und zu Ihrer vielen Bute auch noch biefe fugen.

Bei uns ift alles fo ziemlich wohl. Daß es bei Ihnen beffer fei und baß Sie ber lieben Fran und ben Kindern alles Schöne von mir fagen möchten, wünscht beralich Ihr

M. Streider.

Der lette Brief, ben ich unter meines Vaters Papieren von ber Sand des am 25. Mai 1833 in seinem 72. Lebensjahre verstorbenen Andreas Streicher fand, trägt das Dahm vom 18. Jänner 1833 und berichtet ans Wien iber den furz vorher erfolgten Tod seiner tenren, gesliebten Gattin Nanette. Er schließt mit nachstehenden, wehmütigen, rührenden Säken:

"... Kbends, den 15. gegen 6 Uhr ließ sich schon das nahe Ende wahrnehmen. Doch fragte sie noch nm 7 Uhr, ob ihr der Doktor noch werde helsen können. Um 8 Uhr wurden die gesprochenen Worte nur noch undentlich vernommen. Um 10 Uhr trat ein immer schnelleres Siöhnen ein; nach 12 Uhr verlor sich dieses; der Attem wurde immer leiser, fürzer nub  $^{3}/_{4}$  nach 12 Uhr entschließe sie, miter den Tränen und Küßen ihrer trefslichen Kinder nub sires Gatten, der ihr den letzen Sanch vom Munde küßte und die Angen andrückte."

Die Leichen ber beiben Berewigten wurden im Biener St. Marrer Friedhof bestattet, ruften aber feit Grrichtung bes protestantischen Friedhofs in der nenen Streicherichen Familiengruft baselbit, in einem großen abgeteilten Metallsarge, bis dieselben im Ottober 1891 im Ehrengrab bes Wiener Zentral-Friedhofs bestattet wurden.

Bon Bilbniffen Streichers und feiner Gattin Ranette find Die folgenden befannt geworben: Das von Chriftian Daper geschabte Bruftbild Andreas Streichers (enthalten in dem bei ber Gatularfeier 1859 erichienenen "Schillerbuch") nach ber Bufte von Anton Dietrich, Die mit Bennitung ber Totenmaste angefertigt wurde und die als gang gelnugen gn betrachten ift; besgleichen bie ebenfo gelnugene, auch im Befit bes Berfaffers biefer Grinnerungsblatter befindliche Bufte ber Ranette Bon ber letteren ift angerbem ein ebenfalls in meinem Befibe befindliches, von bem geschickten Dilettanten L. Rrones (einem ichabenswerten, in ben 30-er Jahren leiber burch Gelbstmord umgefommenen Wiener Magiftrats=Beamten) im Jahre 1829 gn Baben für bas "Gebentbuch" meines Baters nach ber Natur angefertigtes, fprechend abuliches Bruftbild im Profil vorhanden, eine tolorierte Infchgeichnung, Die fpater für die Streicher'iche Familie topiert worden ift. - Bedanerlicherweise ift ein bas Untlig Unbreas Streichers entiprechend verlebendigendes und in fünftlerifder Art veremigendes Wemalbe - meines Wiffens - nicht porhanden; nm fo erwünschter ware es bem Berfaffer, wenn bie oben im Unrif gegebene Schilberung - Die jedenfalls ben Umftand für fich bat, baß sie ans der lebhaftesten Erinnerung "nach dem Leben" gearbeitet ist — nur einigermaßen imstande wäre, diesen Mangel zu ersetzen und die Gestalt und die Erscheinung des Gblen vor das Ange des Lesers in lebensvollem Bilbe zu bringen.

Es war mir vergönnt, meine Berehrung des verewigten alten Streicher auch weiter zu betätigen, worüber das Wiener Journal "Nene Freie Preffe" ben nachftebenden Bericht brachte.

"Der 17. September 1882 war ein Grinnernugstag, ber in einer Wiener Familie festlich begangen ward. Es war jener Tag, an welchem por hundert Jahren - in fpater Abendftunde - Schiller, begleitet und unterftugt von dem Mufitus Andreas Streicher, Die bebentfame Flucht aus Stutigart unternahm, und ber Buntt, wo biefer Tag gefeiert wurde, war bas Streicher'iche Saus. In ber Billa Streicher zu Bollergborf bei Wiener-Renftadt verfammelte fich bie gange Streicher'iche Ramilie gu biefer Teier, gu welcher fich auch als feit feiner Jünglingszeit befreundet — Dr. Hermann Rollett aus Baben bei Wien, freundlich gelaben, eingefunden hatte, ber Gingige ber Anwesenben, ber ben alten, 1833 verftorbenen Streicher noch perfonlich gefannt. Unter ben Trintsprüchen beim festlichen Dable brachte die Aufprache bes letteren Gaftes die innigfte Wirkung bervor, nud es fei biefelbe, Die bas befte Bild ber gangen Teier gibt, hier in vollem Wortlant mitgeteilt. Der Dichter ber "Trüblingsboten aus Defterreich" fprach :

"Un biefem benfwurdigen Tage, in verehrtem Rreife bas Wort nehmend, ift es mir, als gehörte ich ber bier versammelten Familie bes Berewigten an, beffen Unbenfen wir, im Aufammenhange mit einem hochbedeutenben Greignis feiern. Die freundschaftlichen Begiehungen meines Baters mit bem Streicher'ichen Saufe feit ben erften Dezennien bes Jahrhunderts, meine eigenen lebhaften Grinne= rungen an ben herrlichen alten Streicher und an feine lebenbig tätig gewesene Gattin, sowie die noch jest bestehende freundschaft= liche Berbindung mit der hochgeschätten Familie bieten die erfrenliche Grundlage bafur. Großvater Andreas Streicher hat burch eine wadere Tat mitgewirft, baß einer ber erften Beiftesberoen Deutichlands in der Weise erstand, wie es großartig, die Nation ergreifend und erhebend, geichah. Andreas Streicher, beffen Bilb wir bier in freudiger Rührung, von Blumen nurranft, aufgestellt feben, bat dies weitwirfende Ereignis auch in trefflicher Darftellung befchrieben und in die Deffentlichkeit gebracht; und wir feben bas fleine vielumfaffende Werf hier in grimen Gewinden liegen. Gin Jahrhundert verfanf feit ber Stunde jener bon Feffeln befreienden Alucht'aus Stuttgart im Schof ber Uneudlichkeit. Und beute feiern wir - in engem Rreife, aber im Ginne ber weiten bentichen Welt - Die fundert= jährige Wiederfehr biefes Tages, beffen Bedeutung wir, bewegten Herzens, in die folgenden Worten fassen: Das Andenken eines der großen geistigen Dioskuren, welche das deutsche Bolt beherrschen sowie zugleich und das Andenken des hilfreichen Genossen Schilfreichen Genossen Endet, des eblen prächtigen An dreas Streicher – des verewigten undergestichen Hamptes der bier dankbar vereinigten Kamille – es lebe und wirke fegendringend fort, iest und in aller Zeit! Gs lebe doch! Hoch! Hoch!

llub im Cftober 1891 brachten die Wiener Plätter ben nachfolgenden Bericht:
"Am Streicher'schen Ehrengrab im Wiener Zentral-Friedhof,
wo am 7. d. M. die feierliche Beisebung der am Bortage im protestautischen Friedhof erhunderten lleberreste der berühnten Glieder
bieser hervorragenden Klaviersabrikanten-Familie: Andreas Streicher
und seiner Gattin Anaerte (beibe gestorben 1833) und deren Sohn
Johann Baptist Streicher (gestorben 1871) stattfand, sprach Dr. Der-

mann Rollett mit großer Wirfung folgenbes:

"Boll hober Berehrung und voll tiefer Bewegnug fteben wir an biefem breifachen Grabe! Dag biefe Borte burch mich ausgefprochen werben, hat einen befonderen Grund. Ich bin einer ber wenigen Heberlebenden, Die verfonlich noch alle brei Berewigten gefannt haben; ia, ich frand ihnen ichon in meiner Kindheit nabe, und die berrliche Kamilie Streicher gehört zu meinen früheften und liebsten Grinnerungen. Der prächtige alte Streicher, ber icon in ben 20-er Jahren als Commergaft zu Baben im Saufe meines ihm befreundeten Baters wohnte, zog mich manchmal traulich au fich, und ber wadere Ingendfremt Schillers ergablte mir bon bem unfterblichen Dichter: und feine bortreffliche Gattin -- gufammen mit ihrem Manne eine gewerbliche und gefellichaftliche Bierbe Wiens - zeigte mir, mich an ber Sand führend, einmal am Gingang bes Belenenthale, funftbegeiftert, ben nuerreichbaren Tonberos Beethoven. Der beiben trefflicher Cohn, ben Ruf und gepriefenen Ramen berfelben lebendig erhaltend und rühmlichft erhöhend, blieb ein hochgefchätter Freund meiner Familie, gleichwie die vielwerten Angehörigen besfelben und noch heute in berglicher Freundschaft verbunden find. -In hohen Ghren haben die tenren Abgeschiedenen gelebt, in ben höchsten Ghren werben fie nun - burch erhebende Auerkennung und Würdigung ber Stadtgemeinde Wien - hier bestattet. Die Wehnnt und Traner ber anwesenden Sinterbliebenen mandeln fich in ein milbes Wefühl freudiger Rührung, erweckt burch ben Strahl ber Ghren, ber auch fie im Wiederschein umglangt. - Rubet um, rubet - 3hr Huvergeßlichen -- in fauftem ewigen Frieden!"

## Fürst Metternich.

1828.

Aus frühestem Anabenalter in ben 20-er Jahren erinnere ich mich eines änßerst bistingniert anssehenden schalten Mannes mit scharfem, geistwollem Prosit, der jährlich während der Anwesenheit des Kaifers Franz in Baden ebenfalls baselbst wohnte, und den ich einnal als Fürst Metternich bezeichnen hörte. Ich sich sin gewöhnlich Morgens, wenn ich in die Pfarrschuse ging, in Gesellschaft eines Andern, im Stadtpart zu einer Einnbe ichreiten, zu welcher die arinte Baumballe sonst wenig besicht vor.

Gines Tages, als ich wieder — zur Schnle gehend — am Part vornberkam, erhob sich ein Sturm, der mir aus dem Pack von Büchern und Schreibheften, die ich trug, eines dieser Hefte entriß und gegen die Allee hinwarf, in welcher gerade Fürst Metternich schreibhefte nach, welches der Wind am Boden hintrug, bis es zufällig an Metternich herankam, der — im Gespräch mit seinem Begleiter — einen seiner Füße daranf stellte und so das Heft sicht, daß ich es nehmen konnte. — Ob ich gedankt habe, weiß ich nicht; er schien sich and nicht weiter viel um die Sache zu künmern, da seine Ausmertsamkeit eben ein eifriges Gespräch in Anspruch nahm.

Das war die einzige Begegnung, die ich perfönlich mit Metternich hatte; aber — wie wunderbar waltet der Zufall —, fie war fast ein synzbolisches Borspiel zu einem Moment, der in viel viel späterer Zeit ebenfalls etwas von mir Geschriebenes, freilich gedruckt, unter seinen Füßen sah.

Gine Aufzeichnung barüber teilte ich im Biener Journal "Breffe" vom 16. Januar 1875, Rr. 16, mit. Diefelbe fet bier in Rachfolgendem

mit einem Rachtrage gegeben.

"Im vorigen März (1874) waren es breißig Jahre, daß ich zu Wien an einem der lichten, knospentreibenden, alles Sein erregenden Frühlingstage vom nun spurlos verschwundenen Paradiesgärtchen mit raschen Schritten zum Bolksgarten niederstieg und dort in der damaligen, der Form der Basteinauern entsprechenden Cce, die ein einsames, umbuschtes Plätzchen

bot und heute unr noch durch eine große prachtvolle Platane bezeichnet ist, einige Strophen auf ein noch freies Blatt meines Notizbnches hinwarf, benen ich die Anfichrift "Metternichs-Linde" gab.

Gs bezogen sich die Stropten auf den baneben im Basteigartchen Metternichs siehenden Lindenbann.

Giwas über ein Jahr barauf (1845) hatte ich Wien und die Seimat verlaffen und war "ins Neich" gewandert, und als die Weihnachtswoche besselben Jahres meine zu Jena erschienenen "Frühlingsboten ans Desterreich" brachte, stand auf Seite 20 bis 22 des in hoffmungsgrünen Umschlag gefleibeten Buches dies Gedicht.

Wenn das in Cesterreich streng verboten gewesene, aber doch in viele Hande gekommene Buch vielleicht mit beigetragen hat, den Geist zu beschwingen, der im bransenben Lenz 1848 die Kretten brach, in denen unsere ich Hand, der mithalf, die Essesselle lag, so war dies Lied gewiß desonders ein Hand, der mithalf, die Glut zur Flamme zu sachen, in deren Lodern das Marterholz der Willstir, das Schandsjoch des Absolutionus zersel. Wenigkens hat mir der verewigte Stephan Endlich er in dem Angenblich, in welchem er im April 1848, als Mitglied der Wiener Deputation zum Frankfurter "Vor Karlament", im Bahuhof zu Leipzig — wo ich diese, meist ans Bekannten und Freunden bestehende Deputation erwartete — mir nm den Hals siel, herzlich zugerusen: "Als ich am 13. März deim Wachsen der Bewegung auf der Baste an der "Metternichs-Linde" stand, habe ich Ihrer gedacht!"

Desgleichen sieht in meinem 1846 zu Fraukfurt a. M. erschienenen "Bauberbuch eines Weiner Poeten" (S. 7—10) eine Fortschung biefes Gebichtes, welche teilweise in ähntichem Sinne mitgewirft haben ung — wenn auch ein das Werf enthaltender Ballen, dessen konsistation der Weiner Behörde gelang, im "Laurenzer-Gebände" den Flammentod sterben unste, wie nit später berichtet worden ist.

Es dürfte bei dem Uniftande, daß diese "Metternichs-Linde" mit dem gur Demolierung gesommenen Basteirest für immer von dort verschwindet, nicht gang ohne Interesse sein, jene zwei Gedichte, die mit dem Baum seinerzeit eine gewisse Bedentung hatten, ins Gedächtnis gurucagurufen.

### Das erftere lautet:

Bor seinem Hans auf der Lastei Da steht ein Lindenbaum, Der träumt mit jedem jungen Leuz Den schönsten Frühlingstraum;

Er fieht vor seinem Fenster still In Wien auf ber Bastel, Die guten Leute wandeln froh Um Lindenbaum porbei. Anr mandymal blieft ein Aug' voll Gint Hiniber auf den Bann, Der still mit jedem Lenze tränmi Den ichönsten Krihlingstranm.

llud manchmal, mit verwelltem Blid, Im Morgensonnenschein, Der alte Fürst am Fenster sinnt: O Krübling, fomm' berein!

Da flingt es aber burchs Bezweig Mit wehnutvollem Sang: Du altes, welles, ftarres herz — Eir bluf' ich nimmer lang!

Es weh'n Dich meine Zweige grun Bald ein gur ew'gen Ruh, Ich finge Dir ein Totenlieb — Dichweig! und bore gu!

Berfint', verfint' in ew'ge Nacht, Du weltes, ftarres Herz, Dann hauch' ich doppelt fußen Duft Im Lenze himmelwarts!

Den Kein, aus bem ich aufernieg, Im buntlen Sänfermeer, Den trug burch blane Frühlingsluft Des Weltgeifts Sanch baber.

Mein Anfersteh'n, mein friiches Grun Rach jedem Winterzwang, Das siegend burch bas Gisgewand Ans mut'gen Zweigen brang,

Es jollte Dir ein Zeichen jein, Daß in des Zwanges Macht Der echte Mut, die rechte Glut Rur fraftiger erwacht.

llub eine Mahnung jout' es fein Für Deinen bojen Geist, Daß jede Knospe — tommt ber Lenz — Den herrn als Blüte preist!

Du aber haft es nicht gehört, Was ich im Lenze fprach, Und barum folgt Dir in Dein Grab Anch feine Träne nach.

Du bengteft nur, Du brüdteft nur, Was ftrebte himmelwärts — Berfint', — verfint' in ew'ge Nacht, . Du langft verfunt'nes Gerg'.

Das andere (aus meinem "Wanberbuch eines Wiener Boeten"), mit ber lleberfchrift "Auf ber Baftei", lautet:

Bevor ich scheide, dinestes Wien, Und beinem schwäten Tranni, Wing ich noch einmal lauschend gieh'n Bu ienem Lindenbanni:

311 jenem Baum, der einst ertlang Im Fluch der Tyrannei, Der Metternich ein Grablied saug, In Wien auf der Baftei. —

Hab' bamals fill bem Baum gelanicht, Der burch ber Zweige Tuft Tes Schmerzes tiefften Fluch geranicht, In heller Frühlungsluft;

Ter branfend rief: "Du bengtest nur, Was firebte himmelwärts" — Berfint', verfint' in ew'ge Nacht, Du längst versunt'nes Hers! —

Ann ftand ich wieder vor dem Banm, Hab' wieder frill gelanicht, Und wieder hat im Frühlingstramm Gein grün Gezweig geranicht.

Die Reste, blatt- und blütenvoll, Bewegte tiefer Trang, Ein Windhand burch die Zweige quoll — Ich ichwieg — und es erklang:

Run ift's ein Jahr, seit ich voll Schmerz O Fürst, im Jorn Dir jang —: "Du altes, weltes, starres Gerz — Dir blid' ich ninnmer lang!

Es weh'n Tich meine Zweige grün Bald ein zur ew'gen Ruh'" — Hent' aber sing' ich mit Erglish'n: Rein' lebe! — leb' nur zu!

Sent' sing' ich Dir, o Fürst ber Nacht, Gin Lied bes Lebens lant — : Ja, sebe noch, bis auferwacht Des Tages lichte Braut!

Du jollft erleben noch den Tag, An dem die Freiheit fiegt — Wie Deines Gerzens dumpfer Schlag Auch jeden Strahl betriegt!

Du jollft Dein Leben friften noch Bis zu bes Boll's Erfteh'n, Bis lant es ruft: Wir fiegten boch — Trog Deines Atems Web'n!

Ja, leb'! jo lang uns noch Dein Herz Bergebens brängt zurud — Erleb' noch Deinen größten Schmerz: Des freien Bolles Gtud! — Im Manuftript meines Gebichtes bieß bie lette, fpater etwas gemil-

Ja, leb'! jo lang noch mag Dein Herz Berborren, Stüd für Stüd, — Erleb' noch Deinen größten Schmerz: Des freien Boltes Glüd!

Bon sicherer Seite (von ber geistwolsen Hoffchanspielerin Mabame Brebe, die mit Zeblig in intimer Berührung gestanden) wurde mir nachträglich mitgeteilt, daß Metternich, der so rubig und besonnen Gricheinende, beim Lesen des in den "Frühlingsboten" enthaltenen Gedichtes — auf welches er (durch Zeblig) ansmerfam gemacht worden war — so arg vom Zorn ergriffen wurde, daß er daß arme Buch mit dem hoffnungszgrünen Kleibe, aufs heftigste sich geberdend, unter den Tisch warf, wo es — wie einstmals mein Schulheft — unter seinen Füßen lag. Später wurde wieder er selber unter den Tisch geworsen, und daß "Lied ward That". —

Die "Breffe" vom 4. Marg 1875 fagte weiter folgenbes :

"Die Metternich = Linde. Am 16. Januer b. 3. teilte Bermann Rollett im "Lofal-Angeiger" ber "Breffe" gwei politische Gebichte mit, bie er 1844 (und 1846) über jene Linde gefchrieben hatte, Die heute noch auf bem Refte ber Lowelbaftei in bem Garichen nachft ber Staatstanglei ftebt, aber burch ben Abbruch ber gur Bellaria binaufführenden Rambe balb ihren Standort verlieren wird. Metternich foll, wie Rollett beifugte, hochlich in Born gergten fein, als ihm eines biefer Bebichte in bem 1845 in Jena erichienenen Buche Rolletts "Frühlingsboten aus Defterreich" ju Gefichte fam. Bur Grflarung biefer besonderen Aufregung bes allmachtigen Staats= fanglers mag ein Umftand bienen, ben beute bie "Rorrefpondeng Ball" in ber Rotis von ber bevorftehenben Demolierung ienes Bafteireftes mitteilt. Metternich habe nämlich gur Erinnerung an ben Wiener Frieden und an ben Rongreß biefe Linde im Jahre 1816 in feinem Bafteigartden eigenhandig genflangt und beshalb burfte es ibn fo in But verfest haben, bag ein Dichter es gewagt hatte, biefen Baum, feine eigene Schöpfung, jum Berolb brobenber Prophezeihungen gu machen. Die "Rorrefponbeng Gall" teilt ferner mit, es herriche in gewiffen Rreifen "fo viel Bietat fur ben hiftorifchen Baum, bag bie Anordnung getroffen wurde, ihn famt ben Burgeln ausguheben und in ben Bollsgarten gu verfeten. Ob aber nun ein von Metter= nich gefetter Baum die Berpflanzung in einen anderen Boben anshält?"

(Der Lindenbaum Metternichs wurde wirklich damals mit aller Sorgfalt in den Bollsgarten verpflanzt, und zwar hinter dem Thefenstenwel — durch Zufall — nicht weit von der Stelle, wo ich mein Gebicht im Jahre 1844 geschrieben; doch ging er nach wenigen Jahren ein.)

# Felix Mendelssohn-Bartholdy.

1829.

Schon in ben 3wanzigeriahren nub noch bis um 1840 wohnte im Gartenhaufe meines Baters in ber Beraftrafe ju Baben mabrent ber Sommermonate eine alte, reiche, icongeiftige Jubin - Fran "von" Cphraim - mit ihrer nicht mehr imgen, boch fehr lebhaften, bamals noch unverheirateten Tochter. Die liebenswürdige, feinorganifierte, faft magere alte Mintter und die furz gewachsene, dide Tochter lebten feit Jahren in Wien, ftammten aber - was auch in ihrer Sprache burchklang - aus ber "Intelligenz" Stadt Berlin, Der Bater bes Gatten ber Bitwe-Mitter war ber "Mingjube" Ephraim gewefen, von beffen Cohn Reinhold Leng an Herber am 20. November 1775 aus Strafburg fchrieb: ". . . Wein Reifegefährte ift ein guter, wachsweicher Menich, ber fich jest fo an Stra B= burg angeflebt hat, bag ich nicht weiß, ob er je lostommen wirb. Es ift ber Cohn bes Münginden Cobraim in Berlin. "\*) Fran von Cobraim und ihre Tochter Senriette bilbeten, wie in Wien, auch in Baben, wo während bes Sommers ftets ein großer Busammenfluß von Fremben fich findet, einen lebenbigen Angiehungspunkt geiftig und fonft hervorragenber Befinder ber Rurftabt. Die vielbefannte, gefeierte Raroline Bauer fchrieb in einer "Erinnerung" vom Juli 1834, baß fie, als fie jenen Monat mit ihrer Mutter im "reizenden Baben bei Wien" verlebte, gemeinschaftlich mit Barnhagen pon Enfe, mit Madame Brebe (nachmaliger Sof= ichauspielerin in Wien) - ber intimen Freundin von Barnhagens perstorbener

<sup>\*)</sup> Lgl. "Aus herders Nachlaße", Frankfurt a. M. 1856, 1, 233. — Desgl. Mojes Mendelsjohus "Zafriften" 1843—45, V, 224. — (Gauz Juterssaussein einhält bei elten gewordene, in meinem Beise beinhölte Eruckfortig. "Eie Teiltung von Bohlen in sieden Gesprächen", Hanne 1775, wo S. 31—35 der König won Kreußen mit ihm wegen einer undauterte Mingsperation untertambelt, id er ablehnt. — Der König sagt: "Sphraim, bier ist mein Entwurf. Ich hobe 400.000 holdändische Dukaten bringen lassen, ich will, daß zie sichquaelset, nene davon zu prägen, woram wir 25 Sols auf den Dukaten gewinnen können. ze." Der Jude ankwortet: ". . . Bei der Gere der Gere der Dukaten gewinnen können. Es freitet mit der Gemarrha mid selds mit allen götlichgen und menschlächen Gespen. Ges freitet mit der Gemarrha mid selds mit allen götlichgen und menschlächen Gespen.

Gattin, ber trefflicen Rabel - fowic mit Thalbera, bem berühmten, eleganten Rlapier-Birtuofen, gerne zur Thecftunde bei ben beiben geiftvollen Berliner Damen verweilten. 213 Rnabe und beranwachsenber Jungling mar ich manchmal Zenge biefer lebhaften Abende, und besonders erinnere ich mich noch genan ber verichiebenen von Barnhagen, mabrent bes Gefprachs. mit einer fleinen Schere gang munberbar gefchidt ans ichwargem Glangpapier ansgeschnittenen wingigen Blumensträngen, Tier= und anderen Figuren, welche er bann - als febr gefchatte, bubiche Anbenten - verteilte. Es war bas ein nicht wenig intereffanter, nicht flüchtig geschloffener Rreis. Roch am 26. September 1877 fchrieb mir bie balb barauf als Grafin Blater geftorbene Raroline Bauer von ber "Billa Broelberg" bei Burich barüber hieher nach Baben: " . . Die bei Frau von Cphraim verlebten frohmntigen Stunden find mir unvergeglich geblieben! Dan fühlte fich behaglich in bem gaftlichen Sans. Schönften Dant für Ihr freundliches Grinnern an C. Bauer." - 3m Berbft bes Jahres 1829 mar ber bamals awangigiahrige Relix Mendelsfohn-Bartholbn, auf ber Rückehr von feiner erften Reife nach England gu Wien weilend, auch in bie benachbarte Stadt Baben gekommen. Er wollte bafelbit bie ibm ichon von Berlin ber befannten Gphraims befuchen. Der intereffante junge Mufifer, ben ich - bamals ein Rnabe von gehn Jahren - gufällig bei feiner Antunft fah, wurde von der alten Dame und ihrer lebhaft beweglichen Tochter mit großer Freude begrüßt. Befanntlich war er auch ein trefflicher Orgel= ipieler. Es wurde nun fogleich veranftaltet, bag ein engerer Rreis Befreundeter ihn als folden womöglich horen fonnte. Der ins Ginvernehmen gezogene Babener Stadtpfarrer und Dechant ftellte bereitwillig bie Bfarrfirche gu biefem 3med gur Berfügung, und fo ereignete es fich, bag im tatholifden Gotteshaus an einem Geptembertage jenes Rabres, um bie Mittagszeit, eine Angahl von Ifraeliten - nebft gelabenen Freunden fich versammelte, bem Spiele bes bereits ruhmvoll hervorgetretenen, genialen jungen Stammesgenoffen in weihevoller Stimmung zuguhören. Much ich befand mich, als icon früh fur alles Bedeutsame lebenbiges Intereffe Segenber, von ber alten geiftvollen Frau protegierter Junge, unter ben Laufdenben, und es blieb mir ein unverwischbarer Ginbrud bavon. Der blaffe, fcwarzgelodte junge Romponist und Birtuos, ber erft einen Anfling von Badenbart hatte, war in heiterer Unbefangenheit mit bem Regenschori rafch die Stufen ber Wenbeltreppe bes gothischen Stiegenhauses hinanf= gefchritten und nach ein paar Minuten allertieffter Stille begann ein langgehaltener Ton bas breiteilige Schiff ber Rirche bebend gu burchgittern, ber in feinem machtigen Anschwellen ber Geele Innerftes burchbrang. 3ch hatte derartiges niemals gehört, fo oft ich auch schon Orgelspiel vernommen. Es war mir unbegreiflich, wie ein einzelner Ton folche Wirfung hervorbringen tounte. Mun folgten alle Mobulationen ergreifenbften Gupfindens : Flüftern, Gaufeln, Dröhnen, Rollen, Sturmen, Bitten und Forbern, Wehtlagen und Aufjauchzen - wie ich es nach lebhaftefter Erinnerung bezeichnen tann - alles aber

in heilig erhabenem Beifte, in ebelftem Bortrag und Stil. Jebes ber Muwefenben war burchichüttert, als bas Gviel verflang, und Reines hat basfelbe wohl alle feine Tage vergeffen. - Erft viele Jahre barnach, im Frühighre 1847, fab ich Welir Menbelsfohn wieber. Das war zu Leipzig, wo er gerade im "Gewandhaus" eifrig die Proben gu feinem "Baulus" abhielt, beffen Aufführung unter feiner Leitung am Charfreitag ich beigewohnt. Er reifte - nervos, überreigt - balb barauf nach London, baber es bamals zu feiner naberen Begegnung amifchen uns fam. Mis Menbelsfohn im Ceptember besfelben Jahres nach Leipzig gurudfebrte. befand ich mich - nach fürzerer Abwefenheit - ebenfalls wieber bafelbft. und zwar war ich gufällig im Gafthans "Bum großen Blumenberg" auf bemfelben Bang bes Stodwertes mit ihm einlogiert. Er war im Bafthofe abgeftiegen, weil er abwarten wollte, bis feine Bohumg in einem Brivathans nen hergeftellt war, von welcher aus er aber balb nach Bien abreifen follte, um Anfangs Rovember, nach feiner Bufage, bort feinen "Glias" gu birigieren. Ich hatte ba wohl nun gute Gelegenheit gehabt, naber mit ibm in Berbindung zu treten, boch er war wenig zu feben, ba er ben größten Teil bes Tages bei ber ihm eng befreundeten Leipziger Familie Frege gubrachte. Rur einmal, als wir auf bem Bange bes Bafthofes gufammentrafen, begrußte ich ibn und erinnerte ibn an feinen einftmaligen Babener Anfenthalt, was ihn fehr frente und wovon er in lebhaften Ausbrude fprach. Gin öfteres und langeres Infammenfein verschoben wir, bis er it feine bergerichtete Wohnnig eingezogen ware. In welch' arger Beife wart bies jedoch vereitelt! Raum war ber treffliche Tonmeifter und Menich anfangs Oftober in ber bergeftellten Wohning in Ordnung gefommen, ba erfrankte er heftig und ich fab ibn nur mehr als - Leiche wieber. Bei ber am 6. Rovember zu Leipzig abgehaltenen Begrabuisfeier ging ich - vielleicht ber einzige Defterreicher - tiefbewegt hinter feinem auf palmengefchmudtem Bagen rubenben Carg im trauervollen Bug. Dir war, als gittere in ben Lüften ber ergreifende Ton, ben er - fast 20 Jahre früher - in ben gothifchen Sallen ber Pfarrfirche gu Baben ber Orgel entlodte. mit mächtigft nachwirkenber Gewalt.

# Der Berzog von Reichstadt.

1830.

Gine intereffante Erinnerung aus meiner Rnabenzeit fnüpft fich an ben Sohn Rapoleons, an ben früh untergegangenen "Ronig von Rom". Die ichidfalereiche Tochter bes Raifers Frang, die Witwe bes unheilvollen, gewaltigen Rorfen, Maria Lonife, wohnte mit bem "jungen napoleon" - wie er allgemein genannt wurde - während bes Commers mehrere= male in unferem reizend gelegenen, Erholung und Genefung bringenden Baben bei Wien, wo ihr faiferlicher Bater jahrlich bie Babetur gebranchte.

Im Commer bes Jahres 1830 bewohnte bie ehemalige Raiferin ber Frangofen bafelbft bas fogenannte "Flora-Gebande", und ihr Cohn, ber Bergog von Reichftabt, wohnte gegenüber im Sanfe "gum griechifden

Tempel", jest "zum Erghergog Johann" benannt.

Kaft jeden Morgen, manchmal and Nachmittags, fah ich den blaffen, ichlanten Jüngling in einfacher Bivilkleidung (meift in buntelbraunem Rod und mit nicht zu hohem ichwarzen Filghut), bloß in Begleitung eines Reitfnechtes, burch die Butenbrunnerstraße - in ber ich geboren war und wohnte - ins Selenenthal reiten. Er war ein fehr gewandter Reiter und ich fah ihn jedesmal in ftart vorgebengter Saltung und immer im Galopp vorüberjagen.

Ml3 feine Mutter, die freundliche hohe Fran, eines Tages bas Mufeum meines Baters besuchte, welcher zu Baben lange Jahre als Argt rühmlich wirkte, fah fie, wie ich - gu jener Zeit ein gehnjähriger Rnabe - Infetten für bie Sammlung praparierte. Gie betrachtete meine Arbeit, lobte bie Reinheit ber aufgefpannten Schmetterlinge, Die ich ans ben Ranpen gog, und rief bann lebhaft aus:

"D, wenn nur mein Sohn fich für berlet intereffierte!"

Mein Bater entgegnete in feiner gewohnten geraden Beife : "Ann, probieren Sie's einmal, faiferliche Soheit!"

"Wie foll ich bas machen ?" meinte fie.

"Er foll fich's einmal hier aufchan'n!" antwortete mein Bater.

"D, bas hit er nicht!" berfette bie Mutter betrübt.

"Go foll mein Bub' einmal hingehen und ihm einiges zeigen!"

Maria Louise war bamit einverstanden und schon am nachsten Tag ichidte fie eine Angahl ovaler Holgichachteln, mit gruner Seiben-Gaze überspannt, die ich balb mit allerlei Ranpen besetzte.

Tag nub Stunde wurden bestimmt, wo ich einige Schachteln mit freffenden, sich einspinnenden und mit verpuppten Raupen, sowie auch mehrere sorgfältig aufgespannte Schmetterlinge hindringen sollte, um des ingenblichen Bergogs Juteresse und Luft so viel als möglich zu wecken.

Alber man weiß, daß der Kaiserschin damals ganz andere Gedanken hegte und in glühenden (fogar von Kaiser Franz nicht immer abgewiesenen) Gäsaren-Träumen verloren war. So tat er denn — feiner Mutter zulieb — eine knuze Weile so, als ob er Interesse dassir, und fragte mich nm allerlei Bezögliches. Das war jedoch nur für einen Angenblick, und es kam auch damit zu nichts Weiterem.

Diese unmittelbare Berührnug mit dem Sohne des Bonaparte prägte bas Bild besselben, seine Erscheinung und sein ganges Wesen unanslöschlich in mich ein.

Man tann fid, nichts Feffelnberes benten, als es ber "junge Napoleon" in Geftalt, Auftreten und Benehmen mar.

Sein ebel geformtes, einen Ing stillwehmnitigen Ernstes tragendes Antlig zeigte eine entschiedene Verschmelzung der Jüge seines Laters uns seiner Mutter. Die Modellierung der napoleonischen Stirne sehlte, die Stirnund Scheitelbeine waren in großer Wölbung abgernudet, wie dies den Habsburgern eigentsmilich ist, Kinn und Backenknochen unchnten jedoch bedentend an seinen Vater. Das hellblane Ange, die blonden Haare, die längliche Nase, welche sehr seine Linien und anch einen schon verlaufenden, doch flärkeren Bug zeigte, hatte er von seiner Mutter. Es war ein geistvolles, wie von Gedantenströmen durchleuchtetes Antlig. So erscheint es anch — troß der erschrecklich abgezehrten Inge — noch in dem merkvürrdigen, im Badener Museum besindlichen Gypsachgus, der unmittelbar nach des ärmsten Kaiserschuss Zod abgenommen worden war.

Dicht baneben liegt im Museum bas ans dem Besit meines verewigten Laters stammende Exemplar der Gesichtsmaske des toten Kaisers Aapoleon I. Dieselbe ist ein Original-Gypsadynh, der direkt von der Jusel St. Helena kam und für den Herzog von Reichstadt bestimmt war. Sie gesangte auf solgende Weise in die Hände meines Waters: Als die Ex-Kaiserin Maria Louise im Jahre 1830 in Baden wohnte, wurde mein Bater als Arzt zu einem kranken Kinde ihres Obersthofmeisters gernsen. Meinem Vater kamen, als er eintrat, ein paar andere Kinder des lebkeren entgegen; sie benützten eben einen Gegenstand and Gyps als Spielzeng, indem sie durch bessen der die der Schaften und ihn als Wagen hutter sich herschleften. Mein Vater erkannte darin sosort eine umgekehrte Gesichtsmaske. In diesem Momente kam auch der

Oberschofmeister dazu und ichlug die Hände über den Kopf zusammen, daß die Kinder über die ansbewahrte Gesichtsmaste des toten Kaisers gekommen. Er führte dieselbe immer mit sich, doch hatte er den Anstrag, sie vorläusig dem Herzog nicht auszusolgen. Mein Vater — im Besite der reichen Sammslung von Büsten und Schädeln Dr. Galls und mancher Gesichtsmaste berühmter Personen — erdat sich das merkvürdige Objekt, sich bereit erklärend, dasselbe, wenn nötig, sofort zurückzistellen. Doch es blieb in der Sammlung meines Vaters, und die etwas abgestachte Rasenspite gibt noch Zenanis von dem Sviele der Kinder mit des toten Kaisers Angesicht.\*)

Was nun wieder den Herzog von Reichstadt betrifft, so war seine Haltung von natürlicher Bornehmheit, sein Benehmen war — bei einer gewissen sien Vision war seine Auftrug — boch unbedingt liebenswürdig; sein Wick war sinnend und faust; angenehm war anch der Ton seiner im gewöhnlichen Gespräche nicht sehr lauten, aber immer mehr oder weniger lebhasten Simme, dieser so früh verstummten Stimme, die sinn, dem passionierten Militär — wovon ich zufällig Zeuge war — beim Kommandieren während des Leichenbegängnisses eines hochgestellten Generals im Januar 1832 auf dem Josephs-Blat zu Wien plöglich versagte. Es war das gleichsan eine Aussindigung seines im Insi darant zu Schöns dru 1809 sein Vater residierte, erfolgten Endes, welches der leidenschaftlich bewegte Jüngling durch allzu große Junnutungen an seinen zurtoganisserten Köderer angenscheinlich selbst berbeigeführt hat.

Bon ben Bilbniffen bes Herzöges find — außer den bekannten, ans seinen ersten Lebensjahren herrüftenden Gemälden von Denon, von Gerard, und bem mit reich wallenden Loden geschmidten, reizenden Porträt von Isaben aus der Knabenzeit — als besonders ähnlich hervorzuheben: das Bruftbild von Ender (1828, als Jägerhauptmann); das Hiftbild von Daffinger (1831 als Oberstlientenant des Inf.-Neg. Brinz Wasa) und die liegende Halbsigur des Toten, in Obersten-Uniform, nach Enders Zeichnung gestochen von Sidder. And eine Gennne, von Luigi Pichter um 1830 nach dem Leben vertieft geschnitten, zeigt den Kopf des Herzogs von Reichstadt iehr ähnlich und ist ganz vorzüglich gearbeitet. Ein Enpsachzuß davon, in weinem Beste, ist von Pichters Hand auf der Röckerten unt Bestilts "Figlio di Napoleone" bezeichnet. (S. weine Pichter-Monogr., Wien 1874, S. 67.)

Ber ben jngenblich in einem Glintmeer von verzehrendem Drang untergegangenen Sohn bes ersten Napoleon gesannt, gedeukt seiner fesselluben Erscheinung, wie seines Geschickes, stets mit tiesimmerlichster Negung.

<sup>\*)</sup> Diese zwei mertwürdigen seltenen Totennasten im Babener stäbtischen find fiels ein besondere Angiehungspunct, vorzigilich für Franzolen. So bestichte mich und das Musseum 1897 der bekannte Parlier Siftoriter Senri Welfch in vor ber in seinem großen Wert "Le Roi de Rome" viel fiber seinen Welich in Yaden berichtet; ebenso 1898 der renommierte Dramatiter Eb mond Rossand, der oft ant, ber in seinem oft aufgeführten "LAiglon" jogar meinen Zater und mich anfreten lätzt."

## Antonius Stein.

### 1832.

Gar vielen, bereits Ergranten, wird der Rame des in dieser Stizze Borgeführten tonen als ein Klang ans der Jugendzeit. Er war ein ganz gediegener Gelehrter, aber dabei zugleich entschieden ein rechter Sonderling, der alte, seinerzeit vielbekannte Professor der klassischen Philologie an der Wiener Universität in den Zwanzigerjahren unseres Jahrhunderts, Anton Stein, von dem auch Grissparzer in seiner Selbstbiographie allerlei berichtet.

Der fleine, unterfette, ftartfnochige Dann mit bem meift ftart geroteten Ungefichte und mit bem furgen granen Sagre und ftoppeligen Badenbarte batte mancherlei Gigentfimlichkeiten, Die er in gewohnter, jedenfalls nicht menia auffallender Beife geltend machte. 218 Raturfreund ging er gum Beifpiel häufig fruh Morgens von feiner Wohnung in ber Wiener Borftabt Laubstraße - bie bekanntlich gerabe am Stadtteil liegt, wo bas alte Universitäts-Gebande fich befand, in welchem er feine Borlefungen zu halten hatte - ruftigen Schrittes über ben weit mehr als eine Stunde babinter liegenden Rahlenberg in die Borlefung! 2018 leidenschaftlicher Feind bes Tabafrauchens ichrieb er ein mertwürdiges Buch barüber, welches mit einer beutschen Ginleitung - in flaffischem Latein eine größere Dichtung brachte, mit bem Titel : "Amor capnophilus" (f. Wiener Allgemeine Theater= zeitung 1828, Rr. 125, desgleichen Rr. 129, 132 und 138), und er hielt in feiner ftets fprachlich feinen, aber babei fehr fraftigen Unsbrudemeife oftmale gange Stanbreben barüber, wenn er anf ber Baffe einen ranchenben Barbaren traf. Db bas befannte, ihm zugeschriebene Sofnspofnsftudlein mit ber Ableitung bes Wortes "Fuchs" ans bem griechischen "Alopex" ("pex" -- "pix" -- "pax" -- "pux" "Fur") wirtlich von ihm berrührt, ift nicht bestimmt anzugeben nub ning bei feinem ernftseraften philologifchen Wiffen füglich bezweifelt werben; ber fonberliche Alte mußte nur vielleicht aus fatirifcher Lanne biefes Anriofum behandtet baben, mas ibm allerbinas nicht gang unähnlich fieht.

Gine feiner Sanptpaffionen bestand darin, daß er auf ländlichen Spaziergängen Baumrin den finde von besonderen Formen und Gerölle sie eint verschiebenfarbigen und auffallend gestalteten Fleden und Streifen sammelte, die er dann mit wenigen Strichen in die frappantesten Figuren verwandelte.

Borgnalich in Baben und Umgebung beidaftigte fich ber harmlofe, jebes Sahr einige Bochen im reigenden nieberöfterreichischen Rurorte weilenbe Belehrte mit berartigen Auffpurungen, wo er infolge biefer Baffion bon Nichtunterrichteten öfter für halbverricht gehalten wurde, wenn fie ihn mit gefenttem Ropfe emfig inchend auf ben Baldwegen ober im oft wafferarmen Alukbette ber Schwechat fruidenlang berumichreiten faben, wobei er mit bedächtiger Miene ftets eine reiche Ausbente für feine manchmal in ber Tat überraichende Runftfertiakeit fand. Richt felten burfte ich ibn - ber mit meinem Bater feit Jahren befrennbet und ber auch mir infolge meines lebhaften Gingehens in feine Liebhaberei fehr angetan war - babei begleiten, und ich lernte von ihm biefe nicht unintereffante, bie Phantafie vielfach anregende Spielerei, von welcher ich noch in fpater Beit einige befonbers ichone Gremplare (3mm Beifpiel einen Türkentopf, einen Blumentorb, ja fogar eine vollftanbige Jahreszahl) als fleine Auriofitäten bewahrte. Der fouft etwas aravitätifche areife Stein war auf biefen Erfurfionen voll Leben und - in feiner Art - auch voll Liebenswürdigkeit und fast ingendlicher Luft.

Rebst tücktigem Wissen hatte er scharfen Berstand, und er war auch nicht ohne Talent für poetische Gestaltung, besonders in epigranmatischer Form. Um die Witte der Zwanzigerjahre war das schöne Epigranun von

ibm perbreitet :

Salt ein, verweg'ner Dieb! Sier unter biesem Dache, In jedem Bintel hier Salt Arunt trene Bache!

Rach dem Attentate zu Baden, ans welchem der damalige öfterreichische Kronprinz und König von Ungarn, Ferdinand, gerettet hervorging, schrieb Stein die nachfolgende Strophe, welche in der Wiener Allgemeinen Theaterzeitung vom 4. September 1832 gedruckt erschien:

Es gudt ein Blig Um Rönigsfig.

Wir bliden bantend himmelmarts :

Der Blis - er traf uur unfer Berg! -

In das Museums-Gebentond meines Bater dichtete er 1826 die nachstehenden drei trefflichen Herameter in der von ihm so hochgestellten lateinischen Sprache:

> Dat Cetia invalidis medicos pia Nympha liquores. Tu, Rollette, juvasque Deam, et quae sparsa fernutur, Collecta hic offers cupidis miracula rerum.

3d versichte eine liebersetzung biefer später auch auf der Widmungstafel im Museum zu Baben angebrachten) Berfe in folgender Fassung:

Cetiens Rymphe gibt mild ben stranten die heilenden Wäffer. Du bift Gehilf' ihr, Rollett, und was die Ratur uns zerftrent weift, Bieteft gefammelt Du hier den Enchern der Wunder der Dinge.

Wie viele Besinder bes seit 1867 burch Schenkung sia bit ischen Musenung wurden schon burch biese alles kurz zusammenkassende Juschrift sinnig angereat und erfrent!

Gin fehr schönes Boom in bentschen Hexametern widmete ber wadere, ganz in den Regionen des klassischen Altertums lebende und webende Professor Antou Stein den Naturforschen, die bei Gelegenheit der in Wien tagenden Naturforscher-Bersammlung am 23. September 1832 die Quellenstadt Baben besuchten, unter dem Titel:

## Gruss und Willkomm Cetiens, der Nymphe des Badener Beilquells.

Gei une willfommen, bu beilige Schar geliebterer Gobne Der Munutter Ratur, Geweihte und Briefter bes Tempels, Soch gewürdigt, ihr Seiligtum poll Munber gu ichquen. Deren forichenber Beift fich anf fuhnen Schwingen emporhebt Dber mit Lyntens' Mugen ine ichwargere Duntel binabientt! Unberer Sterblicher Ginn - er weilt auf ber Alache ber Wefen, 3bn rührt gautelnb allerlei Schein mit magifchem Rauber : 3hr, wie einft bes Japetos Cobn, 3hr holet bie Glamme Sober Bahrheit berab aus ben unermeklichen Fernen Simmlifder Belten, und, gleich bem thratifden Bunberfanger (Bludlicher boch ale er!), jo fteigt ihr hinunter anm Ortne, Rehrt bann froh aus ben Tiefen berauf, an ber Sand bie Beliebie. Bas ber Profane geboren erft fieht, als Embrno ichaut 3hr's: Co in ber Pflange, bem Tier, ber Metalle ichimmernben Reichtum Frennblich tragt 3hr umber bie ftrahlenbe Fadel ber Bahrheit Und hellt auf bes Lebens an Schatten reiche Befilbe, Dag ber Gefellichaft Runfte gebeih'n, bag ichwinde ber 3rrmahn, Belder bie Bergen umftridt und bie ichmaderen Beifter umnachtet. Dafür empfanat bier Auftrias Dant, Germanias Gegen, Daffir ben Beifall Guropas, ben Breis ber befferen Radwelt! Richt ich Cetia nur, Die gludliche Annibhe bes Seilquelle, Camtliche Schweftern in Anftrias vielgefeierten Muren. Mlle, bie wohnen in bunflem Gefluft, in raufdenben Balbern, Riefelnben Bachen und braufenben Stromen, auf blumigen Biejen, Ober in ichattigen Talern, auf weithin ichimmernben Berghöb'n, Alle fie rufen Gud "Beil" und winten gefällig berheißenb, End, - wenn frennblicher Ginn End tunftig führt in bie Rabe, -Mit bem berglichften Willtomm grußenb, froh gn empfangen.

Es verdient diese Poon — welches der Begeisterte mir einstmals, wie ich mich frendig erinnere, auf einem Waldwege im Helenenthale mit pathetischer Betonung vordetlamierte — gewiß, durch die Anführung an dieser Stelle manchen in die Erinnerung zurückgernsen zu werden, die es damals gelesen oder vorlesen gehört. Wenn es anch der Meister in der klassischen Berstunft in diesen deutschen Herzentern betreffs der Regeln biefer Versart, merkwürdigerweise nicht sehr genan genommen hat, so ist das Ganze — dem Geiste nach — doch so school erdacht und durch-

geführt, baß es nicht bloß seinen Zweck als würdige scierliche Begrüßung ber "Geweihten im Tempel ber Natur" erreichte, sondern jederzeit erhebend wirken maa. —

Gine ganz treffliche Lithographie Aupelwiefer aus bem Jahre 1820, in Quartformat, mit ber Widnung: "Antonio Stein, Prof publ.", ftellt ben Beteran ber Philologie als Knieftück mit ungeschlagenem Mantel, in ber gesenkten Linken eine Rolle haltend und mit ber Rechten ben Bortrag, ben er gerade hält, in natürlicher Bewegung begleitend, ganz ausgezeichnet dar. Die feste, gedrungene Gestalt steht in einer Säulenhalle, in welcher rechts die Büsten Ciceros und Hom ers angebracht sind, links eröffnet sich ber Ausblick auf ben Kahlenberg. Auch eine sehr hübsiche, von J. Weiß ausgeführte Deutsminze wurde auf den vom Geiste der Kriechen und Römer siets umschwebten Sprachgeschrten geprägt, mit der Juschrift:

### TRILINGVI MVSA CLARO

Ich bewahre beibe Darstellungen bes hochgeschätzten, 1844 verstorbenen Berewigten — bessen Andenken durch biese Mitteilungen, ihn der Bergessenheit entreißend, warm ernenert werden soll — als lebendig sprechende Erinnerungszeichen an ferne Ingendzeit.

## Kaifer Ferdinand.

1832.

Mit Kaifer Ferbinand, bem "Gütigen", — bem ich in meinen "Frühlingsboten ans Ochterreich" (Jena, 1845), S. 17—19, ein Lieb vor ben Thron legte, "Als Wort von tausend Jungen" — war ich zuvar niemals in numittelbarer persönlicher Berührung, doch sah ich ihn sehr oft in nächster Rähe, und einmal sogar in Lebensgefahr, so daß ich doch mauches über ihn zu berichten weiß, was nur einem Angenzengen genan befannt fein kann.

Ansgemacht ift, daß ber menichenfreundliche fleine Mann mit dem großen Kopf und mit dem — in seiner Art — lebendigen Wesen, daß Kaiser Ferdinand ein treffliches Berg besaß.

Nach verfchiebenen Richtungen wird eine Augahl mahrer und erfundener Geschichten über ihn ergablt.

Seine angeborene Butmitigfeit, Die fich in bebeutenbfter, folgenreichfter Urt in bem Angenblid jenes glorreichen Tages im Marg 1848 erwies, in welchem er rief: "I laff' auf meine Wiener nit ichiegen!" bewährte fich auch in Privatbeziehungen; benn als 3. B. meinem ihm als bochverbienftlich und erfolgreich wirfender Babener Argt befannten Bater im Jahre 1831 bas große Unglud traf, fich auf einer Wiener Fahrt mabrend eines Sturmes (am Bienerberg) eines feiner Beine breifach gu brechen, zeigte ber bavon unterrichtete Raifersohn die herzlichfte Teilnahme. Gin Brief bes meinem Bater innig befreundet gewesenen Direftors bes faiferlichen Naturalien-Rabinetts zu Bien, Sofrat von Schreibers, vom 13. Dezember 1831, enthalt bie Stelle : "Gben tomm' id, von Er. Dajeftat bem jungeren Ronig "nach Saufe. Ich hatte bie Gelegenheit, Ihres ichmerglichen Unfalls gn "erwähnen, indem mich höchstbiefelben fragten, wie ich ben Abend paffieren "würde und ich erwiderte, daß ich zu ichreiben hatte - unter andern anch "einen Brief an Gie. Ge. Majeftat trugen mir bemnach fogleich hochft "gnabig anf, Gie ber lebhafteften Teilnahme und ber beften Bunfche gu "Ihrer balbigen und vollfommenen Berftellung zu verfichern, welches "guadigen Auftrages ich mich fomit pflichtschuldigft und gegiemend mit um

"jo größerer Frende entledige, als diefer Beweis von huld und gnädiger "Bedachtnehnung Ihnen gewiß auch erfreulich sehn wird."

Angerbem schiedte ber gutmütige Prinz zu jener Zeit einigemale seinen Leibjäger direkt nach Baben, nm genane Erkundigungen über das Befinden meines Baters einzuholen. —

Faft fomifch ift aber, was ich nun ergablen will.

Es ist die Geschichte, wie Kaiser Ferdinand im Jahr 1836 meinem Bater in gntgemeinter Weise einen — Rrenger schenkte, b. h. eine kleine Minze von der Größe eines Krengers.

Der Bergang war folgenber.

Sofrat Schreibers mußte dem Raifer manchmal mitrostopische Objette vorlegen, die der Monarch — für den schon seit lange allerlei wissenschaftliche Sammlungen angelegt worden waren — mit großem Bergungen durch ein Plößlisches Instrument betrachtete. Sines Tages hörte er durch Schreibers, daß auch mein Vater einen "Plößl" besige und sich allersei interessante Objette zur Beobachtung und Untersuchung präpariert habe. Der Kaifer sagte darauf dem Sofrat: er lasse meinen Bater schön grüßen und er solle ihm anch etwas von seinen Sachen auschganen lassen. Schreibers bestellte den Austrag und schon in der nächsten Woche vergnügte sich Kaiser Ferdinand beim Betrachten der Objette, die manches sie ihm Rene entsieten.

Lebhaft sprach baranf ber Kaiser die Absicht ans, meinem Bater, zum Beichen, daß ihm das Gesendete Frende gemacht, bei Gelegenheit der Rückseindung Etwas zu schieden. Er eilte auch gleich zu seinem Schreibtisch und, während Schreibers die Objekte wieder zusammenlegte, machte der Kaiser dort eine kleine Lade auf, nahm Etwas herans, wickette es in ein Papier, dann noch in eines und wieder in eines, die ein ganzes Päcken war, welches er mit einem Bindfaden mehrerenale unnwaud und — nachdem er einige Knöpfe gemacht — dem Hofrat mit dem Bedenten einhändigte, es meinem Bater mit schöufen Bruk und Dank zu geben.

Schreibers hatte nur halb hingeschaut, und wußte also nicht, was er eigentlich zu überbringen habe.

Bir saßen gerade beim Mittagessen, als der alte Freund meines Baters kam, um das Bakchen zu übergeben und die Berankassung mitznteilen, sowie die Grüße des Raisers auszurichten.

Man Bater durchschnitt, begierig zu sehen, was der Inhalt sei, den arg vertnüpften Bindfaden, und schon beim ersten Enthüllen des Päcksens überstog die Mienen Aller ein Lächeln, welches bald in ein Lachen überzgung, als sich zeigte, daß die kaiferliche Gabe in eine so große Anzahl von Papieren eingewickelt war. Das Lachen ging aber sast in betroffenes Extenuen über, als in der innersten Tiefe aus der letzten Rapierhülle ein Exemplar der kleinsten Krönungsmünze des kurz vorher zum König von Böhmen gekröuten Kaisers heraussiel. — Mein Bater hatte noch dazu von einer Lophame, die seine glüdlich genesende Batientin war, schon die gange

Reihe ber Krönningen in Golb und Silber und in allen Größen für feine numismatifche Sammling erbalten.

Mls hofrat Schreibers wieder gnm Raifer tam, erfundigte fich ber Monarch fogleich angelegentlich, ob die Gabe meinen Bater gefreut habe.

"Gewiß, Majestät!" — antwortete Schreibers (ber meinem Bater ipäter biesen weiteren Berkauf ebenfalls erzählte) "Gewiß!" — "Rur" — fügte er seiner Antwort an ben Wonarchen in aufrichtiger Mittellung hinzu — "besaß er, ber untertäuigst burch mich seinen gebührenben Dank abstattet, bereits die annze Sutte dieser Krönungsmünzen in seiner Sammlung."

"So?" — antwortete der Kaiser verwundert — "Wie ist dem Der bazu gekommen? — Nun, da müssen wir ihm doch noch was anderes geben!" meinte er, den Hofrat fragend anschanend, in autmütigem Ton.

Hofrat Schreibers tam bem über eine anbere Gabe Rachsinnenben 311 hilfe und sagte, auf bas baneben auf einem Tischchen liegenbe große Infusprien-Brachtwert von Chrenberg bentenb: "Das ware Etwas, Majeftät!"

"Warum habn's mir benn bas nit gleich g'sagt!" — rief ber Kaiser, nahm sofort die auf seinem Schreibtisch stehende Glode und läntete. — Dem hereintretenden Kammerdiener gab er ben Befehl, die zwei Foliobände, auf die er mit der Hand wies, angenblidlich gut einzupacen, und sogleich zu meinem Bater nach Baden bringen zu laffen. Noch am selben Tage hatte mein Bater das Wert in Handen.

So rasch begriff ber gutangelegte Kaifer bas Rechte — wenn man es ihm nur beibrachte; und eben so rasch fuhrte er es auch frendig aus. —

Ganz vernünftig, ja nutig und gefaßt, benahm sich 1832 ber damalige Thronfolger und König von Ungaru bei jenen Attentat, welches der verkommene Hauptmann Ne in d l zu Baben anf das Leben des guten Ferd in and machte, bei welchem Ereignis ich durch Infall teilweise Augenzeuge war. Da das ganze betreffs der einzelnen Momente oft unrichtig erzählt worden ift, so sei es hier möglichst genan mitgeteilt.

Am 9. August 1832, Bormittags, ging Kronprinz Ferbinanb in Begleitung bes Dienstkämmerers Graf Salis, wie saft täglich, durch die Bergstraße spazieren. Als er am Gartenhanse meines Baters vorüberkan, welches damals das letzte an der linken Seite war, sagte eine Bedienstete ber in unserem Hause wohnenden Sommerpartei zum eben im Hofe Blumen beziehen Gärtmerduschen Franz Tauscher, daß der Kronprinz vorübergehe, den er — wie er geäußert habe — heuer noch nicht gesehen. Tauscher ging, mit der Gießkanne in der Hand, zum Tor und schaute dem bereits Borsibergegangenen nach. Da demerkte er, daß in geringer Sussensung vom Ende unseres Gartengitters, gegen die Weildurg zu, ein etwa zehn Schritte hinter dem Kronprinzen nud seinen Begleiter gesender kleiner untersetzt Mann, der einen verschnützten schwarzen Kock und einen schwarzen hohen Filshut trug, ein Pistol auf den Kronprinzen abseuret.

Den Schuß, ber übrigens ziemlich schwach war, hatte auch ich gehört, ber ich — gerabe auf Ferien nach Baben gekommen — in ber Nahe bes Garten-

gitters weilte. Als ich unsern Gartnerburschen gleich darauf am Gitter vorüberlausen sah, eilte ich, ebenfalls auf die Straße zu kommen. Beim Tor hinausgetreten, sah ich gerade, wie Taufder einen Mann zu Boden warf. Ich lief näher hin, sah seitwärts den Kronprinzen nub seinen Begleiter stehen, und hörte zugleich einen zweiten Schnk, den der Riedergeworsen gegen seinen Mund richtete. Nachdem er — nicht bedentend verwundet — and das zweite Texerol weggeworsen, zielte er mit einem dritten nach Tauscher, der sich — zum Schuk, wie er glandte — den seinen Lederschirm seiner Kappe in's Gesicht hereingezogen hatte. Doch der Schuk verjagte, und der Klutende suchte nun ein in seinem Stiefel siedendes Stilet hervorzuziehen, woran er aber daburch verhindert wurde daß Tausch er mit Eilse des inzwischen herbeigesprungenen Dieners der Varei unseres Daufes nut eines aus einem nahen Weinberge herbeigeeilten Haners, mittelst seines Halstuckes ihm die Hände band.

Kronprinz Ferdinand — ber burch ben Umstand, daß sein Rock start wattiert gewesen, nur leicht in die Schulter getrossen, glücklich mit einer Anetschung davonkam — war soeben (während sein Begleiter zitternd im seitwarts gelegenen Straßengraben stand) ganz nahe hinzugetreten und rief, den Daliegenden nicht aus den Augen lassend, ganz nuerschroden, die mugesinchten, und in jenem verhängnisvollen Augenblick gewiß zwecknäßigen, im Diakett gesprochenen Worte: "Halts'n! bindts'n! und bringts'n auf's Rathaus!"

Daranf ging der Kronprinz mit dem endlich wieder gefaßter geworbenen Grafen Salis sogleich zu Fuß zurüd ins "Kaiserhaus" am Hanptplatz, nur den Kaiser Franz persontich zu bernfigen und anch gleich um das Leben des halbverrückten Attentäters zu bitten, der dann bekanntlich anch zu lebenstänglichem Kerker verurteilt wurde und der nach einigen Jahren auf der Festung Munkacs starb.

Unfer Gärtnerbursche wurde noch am Mittag jenes Tages in eine Hofstiree gestecht und sehr reich beschenkt. Er kam — in der schnell verwendeten, ihm viel zu weiten Livree recht absolverlich aussehend — zu meinen Bater in die Bohnung, im einer Haub einen Bentel voll Ontaten und in der andern einen Back Bankusten haltend, und sagte weinende: "Bett soll ich Leiblate i werden!" — Er starb nach langjähriger Dienstzeit als pensionierter Saalkammerdiener der staiserin-Mutter staroline Augnste im Januar 1869.

Der bei jenem Greignis gang mutvoll fich benehmende Kaiserjohn wollte aber von bieser Zeit an durchaus nicht mehr nach Baben, wo er boch gerettet worben war. —

Gine Merkwürdigkeit in seiner Art ist, daß Raifer Ferbinand sich um 1830 entschloß, einen Gypsabguß über sein Gesicht machen zu lassen, welcher sich — neben anderen, teilweise sehr interessanten — in ber von meinem Bater hinterlassenen Sammlung von Gypsbuften und Gesichtsmasten im städtischen Minsenm befindet und welcher, bei nicht bedeutendem Angesicht, überans stark die Englicht gewölbte Stirne der Habsburger zeigt. —

Bu gang unmittelbare Berührung mit Raifer Ferbinand mare ich beinahe gefommen, als ich gegen bie Mitte ber 40-er Jahre - weil ich einen zweijahrigen Gemefter-Bufins an ber Biener Univerfitat in einem Jahre burdmachen wollte, um bie Studien por meinem bereits geplanten Berlaffen Defterreiche noch zu vollenben, wogu ich ein Dajeftategefind einreichen mußte -, mich zu einer Andiens beim Raifer in ber Sofburg gemelbet. Bie es hanfig geichah, bielt aber, in Stellvertretung bes Raifere. fein alter Obeim Grabergog Endwig bie Andieng ab. Der ftarre Sabs burger, beffen Ungeficht ansfah, als mare es mit rungligem gelben Leber überzogen, hörte mich fteif und, nur wenige Borte ber Bermunderung über mein Begehren fprechent, icheinbar ungunftig an, fignierte aber - wie ich bemerfte - boch mein Gefuch (wodurch beinabe immer eine aunftige Grledianna in Ansficht gestellt war). 215 ich beim Fortgeben fast schon gur Ture tam, rief er mir mit nabegn freundlich geworbenem Ton feiner fouft falt-trodenen Stimme lant nach: "Lebt benn noch ber Schimmel Ihres verftorbenen Baters?" - Grabergog Lud wig batte nämlich, wie die meisten Blieber ber Raifer-Familie, früber jahrlich im Commer in Baben gewohnt und bafelbft meinen Bater und feinen alten Schimmel - auf dem er feine aratlichen Land-Bifiten machte - ant getannt, und hatte mertwürdigerweise auch ben letteren, nach mehr als zwölf Jahren, noch in ber Grinnerung - Dein ermahntes Befuch um Abfürgung ber Studienzeit, wurde aber, tros bes Signierens burch ben Stellvertreter bes Raifers, nicht bewilligt; mahricheinlich um feinen unbequemen Bragebengfall gn ichaffen.

Der Kaiser Ferdinand fam — wie gesagt — nie mehr als Sommergast nach Baden. Der vieredige einsache Gedächtnisstein, der in der Bergstraße, an der Stelle des Uttentats, im Erdboden angebracht war, il längst beseitigt; boch der an der Dreisaltigetisssänle auf dem Badener Samptplat 1833 errichtet Ferdinands-Brunnen: "AQVAEDVCTVSFERDINANDAEVS" erimtert, mit erfrenenden frischlaren Bafferstrahlen, bleibend an die damalige Rettung des Gütigsten ans dem Habsburg-

Pothringifden Raifergeichlecht.1)

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Beitrage gur Chronif ber Stadt Baben", II (1885), G. 24, 25 und 29.

## Ferdinand Raimund.

#### 1836.

Bom unglücklichen und unvergestichen Dichter und Schauspieler Ferdinand Raimund wurde erzählt, daß er "ohne Kopf" begraben worden sei. In der Tal sant berfelbe, nachdem ihm die Schädelbede abgenommen worden, ins Grad. Die Geschichte erregte damals vieles Ansschen Falsche und deschäfte Gerüchte waren in Umlanf. Die Wahrheit zu ersorschen bemüßte sich niemand. Nach den Anszeichnungen meines verwigten, von einer Seite sogar als "Leichenränber" bezeichneten Waters und nach meinen eigenen Erinnernugen din ich in der Lage, mit einer kurzen anthentischen Darstellung des ganzen düsteren Greignisse dieses Selbstwordes und des tatsächlich sich daran Knüpfenden in die Oeffentlichkeit zu treten, in der Uederzengung, daß dieselbe alle Frennde Kainnunds und alle Frennde der Wahrheit gewiß interessiehen wird. Zugleich wird aber and ein Streissicht über die vormätzlichen Instante in Bezug auf die Stellung der damaligen Behörben zur Wissenlichen und die Stendaligen

Raimund reiste gegen Ende Angust 1836 auf seine ländliche Besitzung bei Gntenstein, wo ibm sein Haushund zufällig an der linten Haud undebentend die hant ritte. Bald danach begad er sich mit seiner Freundin Antonie Wagner nach Mariazell, wo er einen Freund, den Wiener Kausmann Michael Neumanyer, sand, in dessen Gesellschaft er die Rückreise nach Wien machen wollte. Sie blieben zusammen vom 28. auf den 29. Angust über Nacht in Lilienseld und suhren am 30. Vormittags nach Pottenstein. Daselbst im "Frischen"-Wirtshause augelangt, trennten sie sich. Neumayer fuhr nach Baden, Raimund der von Pottenstein wieder zurück nach seinem Landhause bei Gutenstein, um nach dem Hunde zu seichgerichn gebissen Auch kalmund den Hund erschlagen und bereits verschart, und es wurde ihm bebentet, daß der dortige hirt belwüttig gehalten habe.

Dies fette ben ungludlichen Raimund in bie baugfte Beforguis. Ausgogleich fehrte er nach Bottenftein gurud und bestellte fich einen Wagen, um am 31. Ananft Morgens um 5 Uhr nach Wien zu fahren. Gine außerorbentliche Menaftlichkeit vor einem möglichen Angbruch ber Wafferichen ließ ben Armen Die gauge Racht nicht ruben. Morgens 4 Uhr frand er auf, öffnete bie Tenfter und flagte laut über ein ungewöhnliches Gefühl von Site. Angit und banger Turcht, bas er nie empfnuden habe. Geine Fremtbin, baburch in Schreden gefest, fuchte ibn zu troften, und fie naben ein Blas, um ihm frifdes Waffer zu bringen. Als fie aber, gurudfomment, in die Stube trat, fab fie Raimmib, ber fich ingwijden aufs Bett gefett hatte, fein Sandtergerol nach bem Dinnbe führen und einen Schuft abfenern, woranf ber Bejammernswerte lantlos gurudfant. Befturgt lief fie gum offenen Tenfter und gur Ture und fchrie um Silfe. Der Birt Echon bichter eilte berbei, fab ben bas Tergerol in ber rechten Sand haltenden Raimund blutig auf bem Bette liegen, padte ihn und rief, ihn rnttelnd: "Raimund, mas haben Sie getan -?" Darauf fette fich Raimund auf, ichante ben Wirt groß an, rief mehrmals : "Uch Gott!" und andere undentliche Borte aus, und fiel mieber aufs Bett gurnd - - -

Der Wirt brachte jogleich ben im Wirtshause wohnenden Dr. Holzer herbei nub schiedte auch um den Ortswundarzt kaibel. Beide Aerzte untersuchten ben ansgestredt Daliegenden, sanden den rechten Arm und Fußgelähmt, und trachieten vor allem, das gegen den Interleib zu festgehaltene Terzerol von der gelähmten hand losznichen. Aus Nase und Mund floßblut. Die Aerzte reinigten das Gesicht vom Blute und sanden, daß die Kugel hinter den Schneidezähnen durch die Mitte des harten Gaumens in den Kopf gedrungen war. Naimund machte mit der sinken Hand automatische Bewegungen nach dem Kopfe und zeigte mit derselben auch au, daß er schreiben wolle. Sogleich gad man ihm eine Feder in die sink hand und legte das nächste Stücken Papier darunter. In schiefer Linie von der linken zur rechten Seite herab, aber ganz deutlich, schrieb er die von gebrochenen Mut zeugenden Worte: "Gott anbeten."

Die beiben Merzte verordneten talte Unifchlage auf den Ropf, erwarteten aber übrigens nichts anderes, als das balbige hinicheiben bes töblich Getroffenen.

Die Freundin Raimunds sendete gleich darauf einen Wagen gu meinen Bater nach Baben, wo berselbe als weit nud breit rühmlichst bekannter Arzt seit dem Ansang des Jahrhunderts (1778 geb.) wirfte, und erbat sich schriftlich bessen krommen mit dem Bedeuten, daß der Zustand Raimunds äußerit gefährlich sei.

Mein Bater folgte so schnell als möglich der Aufforderung und bereits Mittags war er an Ort und Stelle. Er nahm mich, der ich damals 17 Jahre gahlte und zum Urzt bestimmt war, mit.

Als wir in die Stube des Kranken traten, lag Raimund ausgestreckt im Bett, die Augen waren geschlossen, die Augenlider vom sugilliertem Blut schwarzblau, aufgeschwollen. Aus beiden Rasenlöchern floß Blut, welches Raimund mit seiner linken Hand immer wegzuwischen suchte. Dabei atmete er röchelub, hatte einen kleinen Buls und die hant war kalt. Die rechte Seite war labin. Sprechen kounte er nichts, boch er hörte alles mit vollem Betwußtein und machte auf Berlangen den Mund gur Untersinchung auf. Mein Bater nahm fofort die nötige ärztliche hilfe vor, prognofitzierte aber ben balbigen Tob.

Als mein Bater auf nenes Berlangen Tags barauf, Nachmittags, wieber nach Bottenstein kam, fanben wir (ich war wieder mitgefahren) erstaunlicherweise ben Armen nicht nur noch am Leben, sonbern sogar noch bei vollem Bewußtein. Beim hinterten meines Baters ans Bett schlug Raimund die Augen auf (die Geschwulft war durch die kalten Innschläge ganz ausgeglichen), schaute denielben mehrmals mit bedeutendem Blid au, komte aber kein Wort sprechen. Auf Befragen um sein Besinden zeigte er mit den Fingern der linken hand in den Mund, machte denselben auf Bulfd gehörig auf, ließ sich ruhig nutersuchen nud recht gern einen noch vorhandenen siörenden Knochensplitter wegnehmen. Die Ordination blieb mit wenig Abänderung dieselbe. Weinem Bater drücke Raimund darauf mit dankeudem Plick eine Jand.

Obwohl bie Aumefenden, befonders Raimunds Frennbin, Antonie Bagner, alle Hoffnungen auf Wiedergenefung hatten, so mußte mein Bater leiber bei feiner erften traurigen Brognose bleiben.

Ich erinnere mich noch lebhaft, daß ich mich von dem schwer Leidenden — den ich auf der Bühne in allen seinen Werten, stets tief ergriffen von seinem eigentümtlichen, in dieser Art wohl nie wiederkeptendem Gemütston, geschen hatte — fast nicht treunen kounte, und daß er auch mich ausmerksam mit einem undeschreiblichen Blid angeschaut, als ich, schou im Weggehen, nochmal au sein Leidenslager getreten war.

Ich und mein Bater sahen unn Raimund lebend nicht mehr. Raimund wurde nämlich, nachdem wir ihn verlaffen, von Tag zu Tag schwächer, bis ihn enblich am 5. September um 3/44 Uhr Nachmittags ber Tob von feinen qualvollen physischen und moralischen Leiben befreite.

Auf schriftliches Ausuchen bes Laubgerichts-Berwalters Glafer in Gainfarn fuhr mein Bater am 6. September Nachmittags nach Pottenstein, um baselbst als Laubgerichtsarzt die Obbuktion der Leiche vorzunehmen. Auch ich befand mich mit dem Instrumenten-Kästichen in dem Wagen.

Im Beisein bes Laubgerichts-Berwalters, bes Aftuars, bes Dr. Holger und Bunbarztes Kaibel wurde die Obbuktion vorgenommen und ein ausführlicher Bericht barüber verfaßt.

Es murbe zu weit führen, wollte ich alles fier wiebergeben, was in biefem mir vorliegenben Berichte enthalten ift. Giniges jeboch ift von besonberem Interesse.

Nach Entblößung bes Schäbels fand sich am vorderen oberen Rande bes linken Seitenwandbeines, nahe an dem Zacken der Kranznaht, ein vier Linien im Umfange großer schwarzblaner Fleck. Nach Abnahme der sehr festen Hirufchale zeigte sich innen an der Stelle des dunklen Fleckes, wo die Hiruhaut fehr ichwer abzulosen war, ein bis an bie ankere Anochentafel reichenbes, bei fünf Linien im Umfange meffenbes iplittriges, fast runbes Loch im erwähnten Seitenwandbein. Un bemfelben Seitenwandbein fanden fich, einige Linien bahinter, an der Pfeilnaht ein fingerbreiter natürlicher Ginbrud (Knochenvertiefung) und zwei bis an bie außere Tafel reichende fleine rnube Löcher. Die feste Siruhant bilbete an ber Stelle ber fplittrigen Berlebnug bes Seitenwandbeines eine offene Bulft von ber Broge einer halben Safelung, worin fleine Stnochenfplitter fich fanden. Uebrigens lag auf ber oberften Sirnhaut fein Extravafat. - Rach Burudlegung ber feften hiruhant zeigte fich, daß alle fichtbaren Gefage des Gebirns von Blut Gerade unter ber angeführten offenen Bulft ber feften Sirnhaut fand fich burch ben porberen Teil bes binteren Lappens bes großen Webirns ein Loch, worein man begnem einen Finger fteden und in ber Tiefe bie bleierne Rugel fühlen tonnte. Rach Beransnahme berfelben, die auf einer Seite gang ranh war, tonnte man burch biefen Schuftanal bis auf bie unteren Schabelfnochen fühlen. Beiter war im Junern bes Webirns nichts Abnormes zu finden. Am Grunde des Schädels fand fich links bei drei lluzen ertravafiertes geromienes Blut. - Rach Wegnahme bes Gehirns fand fich bas unregelmäßig runde Schufloch gerade in ber Mitte, brei Linien hinter bem Siebbeinftachel und zwei Linien por bem Sattelhoder, wodnrch der hintere Teil der feutrechten Blatte des Siebbeins, der Schnabel und die Borner bes Reilbeins und ber mittlere Teil des Stirnbeins an beiben Seiten gerichmettert waren. - Bei bem fenfrecht gemachten Durchichnitt ber Schabel- und Besichtsfnochen fand fich, bag ber brei Linien hinter ben oberen Schneidegahnen in ber Mitte bes Gaumens beigebrachte Schuf mit einer Deffnung von breiviertel Boll bei feinem Bange in die Schabelhöhle folgende Teile gertrummert hatte: Die beiben Oberfieferbeine, bas Bflugicharbein, die Nafenunicheln; auch bas Gieb- und Reilbein waren gum großen Teil gerftort. Bon allen biefen Anochenteilen lagen ungablige Splitter und Trummer in bem gangranofen Schuftanale, baber fam es auch, bag man bem noch Lebenden mit bem Finger gang bequem burch ben Schuftanal bes Gannens bis an bas Siebbein und in bie hnamorischen Schleim= höhlen des Oberkiefers fühlen founte, ohne die ins Behirn gedrungene und bort liegen gebliebene Rugel zu finden.

Die Zähne standen feit, die Zunge und der hintere Gaumen waren unwerlett, daher and das Schluden und das Sprechen von Worten unmittelbar nach der Berwundung noch möglich war. Uns dem Gang der letteren ist auch das unmöglich Scheinende zu erklären, daß (weil fein edler Teil des Gehirns verlett war) der Unglickliche nicht nur sieden Tage leben, sondern auch sechs Tage bei sast vollem Bewußtsein bleiben, die Angen öffnen, sehen und, wie erwähnt, etwas sprechen und schreiben fonnte.

Während ber Obbuttion hatte mein Bater mir ben Auftrag gegeben, bie abgefägte Schäbelbede etwas zu reinigen und, in Papier eingepackt, für ihn mit nach Sanfe zu nehmen, worüber auch im Obbuttionsberichte wörtlich

enthalten ist: "Der mitgefertigte Landgerichts-Bundarzt hat die Schädelbede zur genauen Beschreibung des Obduktionsberichtes zu sich genommen und für seine reichbaltige Sammlung von Prävargten bestimmt."

In Hanse angekommen, formte sich mein Bater die mitgenommene Schäbelbede in Ghyds ab und fand dieselbe phrenologisch änßerst interessant. Er notierte sich darüber solgended: "Richt bald sah ich einen Schädel, an welchem mehrere Organe — nach Gall (der meinem Bater 1825 von Paris aus seine in Wien zurückgebliebenen vielen Schädel und Ghydsbisten sir befren Wnseum überlassen hatte) — entwikelter, ja sogar in beträchtlichen Erhöhungen, sich vorsanden. Das Organ der Sindisung, Nachahmung, Vergleichung, Urfächlichseit, Umhersehung, Liebe zu Ereignissen, Beständigkeit und der Soffmung fanden sich mehr oder weniger entwickli." —

Am 8. September Frühmorgens tamen zwei herren (herr Ignaz Bagner — ber Bruber ber Freundin Raimunds — und ber Dottorand ber Chirurgie herr Schilling) zu meinem Bater in beffen Wohnung und forberten in gröblicher Weise die Schäesbecke zurück, mit bem Vorgeben, daß letzere mit dem Leichnam begraben werden folle, und mit dem Bedenten, daß bei einer Weigerung eine Anklage eingeleitet werden würde. Mein Bater folgte diesen ihm ganz unbekannten Lenten natürlich das seltene Obieft nicht ans.

Raimunds Leiche wurde inzwischen von Pottenstein nach Entenstein zur Beerdigung abgeführt, woselbst am 8. September das feierliche Leichenbegängnis stattsand. (Der Rachlaß Raimunds foll bei 60.000 fl. R.W. betragen haben. Sein 1834 in München verfastes Testament seize seine Frenndin Antonia Wagner zur Universal-Erdin ein und bestimmte für seine von ihm getrennt lebende Gattin und einige andere Personen bloß kleine Legate.)

Am 13. September 1836 erhielt die Herrschaft Gutenbrunn bei Baben vom k. k. Kreisaute B. U. B. W. den Auftrag, den als Kläger gegen meinen Bater (in mehr als tendentiöler Beise) aufgetretenen Josef Nitter v. Chatarin, Sefretär des Leopolbstädter Theaters (!), "durch allfogleiche, udigenfalls sogar zwangsweise Verhaltung zur Rückfellung des fraglichen Objektes klaglod zu stellen".

Mein Bater, ber über die gauze Sache gar nicht einmal vernommen worden war, verweigerte dem mit der Forderung auftretzuben Serrschaftsverwalter durchaus die Heransgabe der Schäbelbeck und er gab zu Protofoll, daß die Klage verlenunderisch, falsch, und höchst beleidigend sei und daß er es für nötig erachte, eine hohe Stelle über die Wahrheit in dieser Angelegens
heit vollständig anfantlären.

Bon den Ausführungen meines Baters seien hier nur furz die Bunkte erwähnt, daß er nicht zur Shouktion floß "augelassen", sondern als Landsgerichtsarzt amtlich dazu aufgesorbert worden sei; daß er die Schädelsdes sich nicht "heimlicherweise zugeeignet", sondern daß er selbe vor aller Augen mit sich genommen habe; ferner daß der Obduktionsarzt—

besonders dei Selbstmördern — immer das Recht gehabt habe, interessante Objekte zur wisseuschaftlichen Verwendung mitzmehmen; ferner daß kein berechtigter Verwandter vorhanden sei, ind überhaupt niem and Einstrucke, in welchem er die Lerdschaft daß er am selben 8. September, an welchem er die Herausgabe an insultierende Fremde verweigerte, zum Landgerichts-Verwalter gefahren sei, inn demielben (der ärgerlichen Sache ein Ende zu nachen) die Schädbeldes zu feiner Verfügung zu stellen, daß derselbe jedoch das Objekt durchaus nicht annehmen wollte, mit dem Bewerken, das interessante Präparat sei in weines Vaters Sammlung am besten ausbewahrt und überhaupt werde uitstleweise bereits das Leichenbegängnis stattgesunden haben. Jum Schluß war beigefügt: "Das Objekt sieht dem Kreisamte, wenn ich nach Beherzigung diese gegebenen Aufstänung fein Recht auf dessen haben sollte, zur Verfügung bereit, nur ditte ich, dem Herrn Kläger seine Verleundung n. f. w. streis an den verweisen."

Darauf erhielt mein Bater am 15. Oftober 1836 burch die Herrichaft Gutenbrunn die Befanntmachung eines freisanntlichen Octrets, in welchem die Herrschaft angewiesen wird, die fragliche Schädelbede zurückzwertangen, indem das Kreisamt gesonnen sei, selbe "der Direktion des allgemeinen Krankenhauses in Wien zur Anfinahme in das dozielst besindlich

pathologifche Mufeum abzutreten."

Da mein vielbeschäftigter Bater die Uniftanblichkeiten eines Returik vermeiben wollte und ihm die ganze Augelegenheit schon sehr läftig war, so seindete er die Schadelbecke, mit einem Protest gegen das ganze Berfahren, an die Behörde zur Uebergabe an "die Direktion des allgemeinen Kraukenhauses" (wo er gegen Gude des vorigen Jahrhunderts Affistent des danaligen Primararztes Dr. Sartorn und Schüler des berühmten Beter Frank gewesen underweilt ein.

Am 11. November erhielt mein Bater barauf ben freisamtlichen Beicheib: Das Kreisamt übergebe bie Schäbelbede gleichzeitig ben "Bevoll-

mächtigten ber Grbiu" gur weiteren Berfügung !!

Gin fcones Grempel vormarglichen Borgebens ber Behörben!

Hub bie merfwurbige Schabelbede ift auch wirklich nicht an bas bezeichnete Inftitut abgegeben worben.

Wenigstens versicherte mir der Berfasser des Momanes "Ferdinand Rainnund", Abolf Bänerle, der in letterem (nach einer nurichtigen Mitteilung der "Mig. 3tg." vom Jahre 1836) die Sache so dargestellt hatte, als sage Raimund infolge eines "Leichenrandes" ganz ohne Kopf im Grab, — welche arge Berunstaltung des Tatsächlichen ich in der Theaterzeitung berichtigte —, wenigstens versicherte mir Bänerle, daß er nachträglich gehört habe, die Schädelbecke sei damals in Baguer'schem Besits gewesen.

Wo mag die intereffante, von jo fonderlidem Schicffal getroffene Rnochenschale, die bas wunderbare, von den eigentfinlichften Bedanten-

ftromen burchandte hirn bes hochbebentenbsten Bolfsbichters Defterreichs umichlog, wo mag bie beilige Gebankenschafe Raimunds, die ich mit ernstem Sinnen einst in meinen Sanden trug, wohl gegenwärtig fein?

So schrieb ich damals 1872 (im Wiener Journal "Presse"). Jest (1886 am 50jährigen Gebenktage seines Todes) weiß ich, daß die Schädels bede Raimunds nicht nur wirklich an die Antonia Wagner ausgessolgt worden war, sondern daß diese so sehr umftrittene, wehmütigeinteressante Knochenreliquie bes genialen bramatischen Gestalters, nach dem vor einigen Jahren erfolgten Tode der letteren, — mit allerlei Gerünnel (!) — zum Tröbler gewandert wäre (!!), wenn dieses Schickal nicht durch die im letten Angenblick stattgefundene Erwerbung für den Wiener Stadigemeindes Bibliothetse und Musenmsedirettor Dr. Glossy (1903) entsprechende Abwendung ersahren hätte, welcher also Kaimunds Schädelbede gegenwärtig bestigen soll. (Ob diese, aus zweiter Hau in den jetzgen Besitz gesommene Schädelbede wirklich die mir wohlbekannte des armen Raimund ift, sonnte ich bis zett nicht konstaiteren, da mir — trop wiederholter Versuche, dieselbe zu sehn, — dies nicht gesang.)

Der Ghpaabguß ans bem Jahre 1836 befindet fich heute noch im Mufeum meines 1842 verstorbenen Vaters, welches (feit 1867) — burch Schenkung —, als "Städtisches Rollett-Mufeum", Gigentum der Stabtgemeinde Baben bei Wien ift.\*)

Der lebenbig fprechenbe Ropf Raimunds ift uns burch Rriehnbers Sand in einer feiner portrefflichften Steinzeichnungen erhalten.

S. 57-58.)

<sup>\*)</sup> Als Ergangung ber oben erwähnten Begiehungen Raimunds gu Antonie 28 ag ner biene, bog im "Jahrbuch ber Grillvarger-Gefellichaft" IV (1894) jehr intime, eien arg schwonzelbendes Wesen zeigende Briefe an biejelbe aus bem Jahre 1823, über feine Galippiel-Borttellungen in Baben etc., entschlen find.

And fei hier angefigt, daß ich iber "Naim und als Schaufpieler" in Dr. Arnold Mapers verdienstichem Zahrbind "Dentiche Chalia" I, Wien und Letpzig 1902, eine Schilberung aus eigener Erinnerung brachte. (Siehe auch nieine "Beiträge zur Ehronif der Stadt Baben", XII. Teil (1899),

# Franz Grillparzer.

1837.

Seit ber Mitte ber 30-er Jahre hatte ich, wie ein faum befieberter Bogel, ber feine Tone probiert, angefangen, einzelne Strophen gn geftalten, bie mehr ben vorhandenen Drang verrieten, als bereits eine orbentliche Beife zeigten. Doch ichon im Jahre 1837, in welchem ich gn Bien bas Chungfinm abfolvierte, ericbien mein erftes gebrudtes Gebicht. Es war ein Sonett "Un Grillparger", gefchrieben, als ich fein bramatifches Marchen "Der Traum ein Leben" gefehen hatte. Dies mein Gebicht mar in ber Wiener "Theaterzeitung" vom 16. Oftober 1837 gebrudt; es gefiel, und es ift immerhin bezeichnend, daß ich gleich anfangs die ftrenge Form bes Sonetts gewählt. Frendig überrascht war ich, als mein Bater — ber ans praftifchen Grunden nicht fehr gufrieden gewefen, als er mertte, daß ich mich bem Berfeschreiben mit besonderer Borliebe bingab - einen Brief an mich vom 19. Oftober 1837 mit ben Worten begann : "Mein lieber Gohn! Deinen erften Berfnch, öffentlich in ber gelehrten Welt als Dichter aufgutreten, habe ich mit Bergnügen gelesen — es hat gelungen!" — Auch Brillparger foll fich, wie mir bamals mitgeteilt murbe, gang gunftig über meinen jugenblichen Flügelichlag ansgeiprochen haben.

Ichen ben gefeierten Dichter jedoch, in bescheibener Zurüchsaltung, zu jener Zeit — in welcher ich besonders mit dem lebhaft anregenden, sangreichen Joh. Nep. Bogl mid mit dem Goethegeisterfüllten Fenchtersleben viel verkehrte — noch nicht perfönlich kennen. Dies geschah erft nach Jahren, bei Gelegenheit des Festmahls am 12. Juli 1844, welches die damalige Wiener Schriftsteller- und Künstler-Gesclischaft "Concordia" dem Dichter des "Correggio", Dehlenschläger, gegeben. Die dabei vorgeschmenen hübsiche Tatsache, daß — während andere mit Ordensfirennen erschienen — Grillparzer bloß eine Nose im Knopfloch trug, faste ich in Berje, die in meinen 1845 zu Jena erichienenen "Frühlingsboten ans Cesterreich"

enthalten find.

Grillparzer hatte mich aufgeforbert, ihn einmal zu besuchen, was ich auch tat. Und da schrieb er mir — es war am 8. Angust 1844 — die schönen bezeichnenden Strophen in mein Gebenkbuch:

"Willft du, Seele, nicht mehr blühen, Da vorbei des Sommers Flucht? Ober, wenn der Herbst erschienen, Warum gibst du teine Frucht?

War vielleicht zu reich bein Blüben, War zu bunt ber Farben Licht? Denn bie Blüten geben Früchte, Aber, ach, bie Blunen nicht.

Wir hatten eben von feinem Berftnumen gefprochen, und es fam mir vor, als ob er die zwei Strophen vor mir improvisiert hatte, beneu er die Neberschrift "Wintergebanken" gab. —

Bom Jahre 1845 bis Ende 1854 war ich gar nicht in Desterreich, nud auch nach meiner Rücklehr sah ich Grillparzer viele Jahre nicht. Erst gegen Ende der 60-er Jahre fam ich inloserne mit dem indeß ruhmvollst Ergranten wieder mittelbar in Berührung, als ich — zugleich mit llebersendung meines 1869 erschienenen Chaselen-Cytlus', Offenbarungen"

— als Badener nud als Gemeindevertreter mich verpflichtet fühlte, dem während des Sommers jährlich einige Wochen in Baden weilenden verehrten Dichtergreise meine Dienste in jeder Beziehung anzubieten.

Er ließ mir bestens danken, nud ich begnügte mich, den in seiner immer ärger gewordenen Schwerhörigkeit gerne Einsamen, oftmal in einer Seiten-Allee des Stadtparkes simmend Sigenden, sobald fein Blid mich gerade tras, im Vorübergechen zu grüßen. Gewöhnlich dankte er dabei aufangs bloß in allgemein artiger Weise; aber, wenn er näher blidend mich erkannte, schling er sein mildlenchtendes blanes Auge in freundlichstem Gegengruß lebendig auf, daß es — wie man das von ihm kannte — sein ganzes Antlig wie mit lichtem Schein überströntte.

Im Dezember 1870 hatte ich ihm auch mein Schriftchen "Beethoven in Baben", welches zur Jahrhundertfeier der Geburt des Tonheros erschienen war, und ferner im Januar 1871, bei Gelegenheit seiner eigenen glorreichen 80-jährigen Geburtsseier — zur Frinnerung — die erwähnte Rummer der Theaterzeitung aus dem Jahre 1837 geschickt, in welcher mein erstes gedrucktes Gebicht "An Grillparzer" enthalten war.

"Gegen Ende Juni 1871 (so lautet meine Mitteilung im "Wiener Salonblatt" 1872, Nr. 5), wie aljährlich nach Baben gezogen, ließ mir Grillparzer — nachdem ich ihnt mein kurz vorher erschienenes heftchen "Deklamationsgedichte" zugekaltet hatte — eines Tages sagen, daß ich ihn doch besinchen solle, er würde zwischen 11 und 12 11hr Vormittags immer 311 Naufe fein.

Gleich am nächften Tage flopfte ich im alten restaurierten "Bergoghof", wo Grillparger feit Jahren währenb seines Babener

Aufenthaltes wohnte, ziemlich ftart — wie ich meinte — an ber Tur feiner einfachen Stube.

"Stärker!" sagte bas vorübergehende Stubenmädden — "ber Herr Hofrat bort es soust nicht!"

Diesen Rat befolgend, vernahm ich sogleich ein mir aus früheren Jahren wohlbekanntes: Herein!

Ich trat ein. Er saß ganz zusammengesunken in einem Lehustuss, ber nahe bem ins Grüne gehenden offenen Fenster staud. Ich schritt auf den fremdlich mir Entgegenblickenden und eine dreite bewillkommende Handbewegnung Machenden mit lebhaftem Gruß zu, worauf er, mir zugleich die Hand reichend, mit Mühe sich zu erheben sichte. Auf meine dringliche Vitte, nur ja in seiner vollen Bequeunsichkeit zu bleiben, erwiderte er, daß es notwendig sei, sich aufs Sopha zu sehen, wobei er den Platz rechts einnehmen misse — fügte er wie zur Entschuldigung hinzu —, da er nur mit dem linken Ohre etwas böre.

"Ich ung Ihnen noch für alle Ihre freundlichen Anfmerkfamkeiten meinen besten Daut aussprechen" — sagte er, sich niebersesend und mir nochmals die Hand reichend. "Ich hätte es schon läugst tun sollen, aber ich habe eben unaugenehme Kamiliengeschickten, die mich leiber sehr in Anspruch nehmen. Jum Glick sind es Angelegensheiten, die sich durch einige größere Banknoten ausgleichen lassen. Aber es nunt damit ein Ende haben" — seste er in bestimmtestem Tone, als wollte er die Gelegensheit benüßen, sich in seinem Borsa noch fester zu bestärken, hinzu; — "ich will anch nicht ein "guter" Onkel zu sein f cheinen, da ich es nicht bin! Sogar Nervenund epileptische Justände hat nan mir vorgemacht!"

Mit einem, die ärgerliche Stimmung verschenchenden Lächeln über meine darauf gemachte, meinem Bedauern, ihn von dertei Dingen geplagt zu wissen, angefigte Neußerung: daß es sich hier allerdings wohl hauptsfächlich um den "nervun rerun" haudeln mag, drach er dieses ihn jedenfalls sehr beschäftigende Thema ab.

Er tam in einfach verbindlicher Weise nochmal auf feinen Dant gurnd und fagte: "Ihre Familie ift ja eine allbefannte Babener Patrigier-Familie — (Grillparzer gebranchte biefen nur in begrenztem Sinne anwendbaren Ausbruch), und Ihren Bater habe ich besonders hochgeschäte. Er hat mir fogar einmal förmlich bas Leben gerettet."

"Wie?" — versetzte ich — "da weiß ich ja noch gar nichts davon!"
"Ich war" — erzählte er — "als ich die "Ahnfran" und "Sappho"
geschrieben hatte, durch Aufregung n. s. w. körperlich sehr herabgekommen.
Ich verlor den Appetit und es ging mir bezüglich meiner Gesinndheit überhaupt recht schlecht. Ich zog, zumächst der Lustveränderung wegen, und Baden!) und konsintitierte da Ihren Vater, den vielbeschäftigten, tresssignig Arzt. Er verordnete mir einiges, aber es wollte nicht recht vorwärts gehen.

<sup>1)</sup> Bgl. Grillpargers "Sammtliche Werte". Stuttgart 1880, X. Band, S. 80-82.

Da tam eines Tages Phrfer, ber bamals Abt von Lilienfelb war, und litb mich ein nub rebete mir zu, ihn nach Gaftein zu begleiten. Ich beriet mich nit Ihrem Vater barüber, und – biefer erklärte mir umunswinden: Ich könne nichts Befferes tun! — Schon nach furzem Aufenthalt in Gastein fühlte ich mich wirklich besser, und balb war ich gang gefund. Dem unbefangenen Nate Ihres Vaters verdankte ich mein Genesen."

"Das ift ja eine gang hubide Gefchichte!" fagte ich lachend, während Griffparzer feinen vollen milben Ernst beibehielt und hingufügte: "Und meine gabe Natur hat es bis jeht ansgehalten; nun aber, hoffe ich,

wird es nicht mehr gu lang banern!"

Mis ich darauf eutgegnete, daß die Ansdauer, mit der er die Plagen ber Festzeit im Januar ertrug, den erfreulichen Schluß erlande, daß er noch eine geraume Zeit uns erhalten bleiben werde, sagte er in seinem gewohnten Tone: "Run, jene Festtage sind zum Glück vorüber; — jest denkt kein Mensch mehr an mich!" Ich schaute ihm kopfschüttelnd ins halblächelnde Ungesicht.

Darauf brachte ich meine Entichnlbigung an, daß auch ich zu jener Zeit ihn mit einer Zusenbung geplagt'), und versicherte ihn, daß ich ans zwei Gründen ihn jest überhaupt weiter belästiget habe: einmal, weil ich ihm vielleicht wirklich hier in Baben in irgend etwaß, z. B. als Führer oder irgendwie zu Diensten stehen könne, und dann, weil mir das Bewustsfein von großem Wert wäre, daß er das bischen, was ich als Poet zu leisten vermag, auch kenne.

"Was das erstere betrifft" — antwortete er darauf — "bin ich Ihnen sehr verbunden, aber mein fast einziger Weg in den Park ist nicht weit; und bezüglich Ihrer Arbeiten kann ich Ihnen nur sagen, daß ich alles mit voller Achtung gelesen habe." — Dabei senkte er sein ohnedem immer etwas geneigtes Hanpt; und ich gestehe, daß mir dies zu meiner größten Frende den Eindruck machte, daß es kein leeres Kompliment gewesen, was er mit bestimmtem Ausdruck sprach und mit der mir mwergeßlich bleibenden Bewegung begleitete.

"Befonders" — fuhr er fort — "hat mid, auch Ihr Beethoven-Schriftchen intereffiert." — Er ließ fich nun ziemlich eingehend über Beethoven aus — in der von ihm bekannten Beife; doch berührte er auch

ein paar Bunfte, Die vielleicht noch nicht mitgeteilt find.

"Bor allem umft man sagen" — santeten feine Worte — "baß Becthoven, wenn anch ein höchst sonderlicher, doch ein wahrhaft guter Mensch war. Wenn er aber gereizt wurde, da war er — wie ein wildes Tier. Es wäre interessant zu wissen, ob nicht in seiner körperlichen Organisation die Bedingungen dazu sagen. — Ich bin mit ihm, wie Sie wissen, dadurch in nähere Berührung gekommen, daß er einen Operntert von mir haben

<sup>&</sup>quot;) Jene Rummer ber Wiener "Theater-Zeitung" aus bem Jahre 1837, in welcher mein erwähntes erstes gebrucktes Gebicht, bas Sonett: "An Grillparzer", enthalten ist.

wollte. 3d ichrieb bie "Delufine"; aber, wie ich's vorausfah, er hat bie Oper nicht tomponiert. Schon eine notwendige Berftandigung über bie Gingelnheiten bes Tertes mar bei feiner ganglichen Gehörlofigfeit fast gang mumbalich. Das ftete Auffchreiben eines jeben Mortes mar mir beinlich. Dazu tam noch, baß er - unglaublicher Weife - manches gang fleinlich auffaßte und au funftliche Effette bachte, Die er aar nicht notig batte. Co wollte er burchaus von einem Jagboor barin nichts miffen : benn, meinte Beethoven gang ernfihaft, Rarl Maria von Weber hat einen Jagbchor utit feche Sornern geschrieben. - ba mußte ich mm acht Sorner nehmen!" - "Als meine Mutter" - ergablte Grillvarger weiter - "bie eine febr gute Rlavierfpielerin war, einmal in Seiligenftabt mit Beethoven auf bemfelben Bang wohnte, belaufchte fie eines Tages ben Spielenben vor feiner Tur. Er trat plöglich heraus, fah bie Fran ftehen, und rührte feit bem Tage in Beiligenstadt feine Tafte mehr an. - Das Tochterlein eines bortigen Sanslers ichien ibm nicht wenig zu gefallen. Wenn er aber, fein Sadtud rudwarts mit ber Sand lang nachichleppenb, bie auf bem Difthaufen ober irgendwie hanslich beichäftigte "Liefel" ftarr aufchauend, in ihre Rahe trat, und fie bann jebesmal laut auflachte, ba manbte er fich unwillig von ihr ab und ging rafch weiter. - 3ch habe eine größere Angahl berarticer Notizen über Beethoven aufgeschrieben: und als es fich einmal um eine Biographie besielben banbelte, follte ich bas Manuffript gur Benügung überlaffen, founte es jedoch nicht finden. Bei meinem oftmaligen Sin- und Bergieben mag es verrannt worben fein; es muß fich aber noch finben. - Briefe von Beethoven befak ich einige. Bwei ober brei habe ich an "Antographenfammler" verscheuft (einer berfelben verfaufte einen folden Brief um 30 fl. - wie ich hörte); und ber intereffantefte biefer Briefe, glaube ich, ift wohl in Merifo mit Raifer Mar gu Grunde gegangen - wenn ihn nicht (was boch möglich wäre und was ich noch zu erfahren fuchen werbe) ber Schwager Solteis befitt. Es ift biefer Brief befonbers baburch merkwürdig, daß er in eigentümlicher Beife gang mit großen Riffern überschrieben ift. - Beguglich ber Tonwerte Beethovens ans feiner letten Beit ung ich ichon fagen" - betonte Grillparger - "und gwar auf bie Wefahr bin, als mufitalifcher Janorant zu gelten, baß ich gegen biefe Art, Gebauten in Mufit gn feten, und gegen biefe mir oft febr gefucht ericheinende Weife gu fomponieren, entichieben eingenommen bin. Doch er bleibt ber große Dleifter!"

Grillparzer schloß biese mit ziemlicher Lebhaftigkeit gemachten Neußerungen über Beethoven mit der Bemerkung, daß mir jedenfalls viele für meine gewiß mühjame Schrift über den oftmaligen Anfenthalt des mächtigen Toudichters in Baden daulbar sein werden, und er fügte dann die überraschende Erklärung bei, daß er sehr geneigt wäre, selbst gänzlich nach Baden zu ziehen, wo es ihm sehr beguene sei, während seine allerdings lichte Wiener Bohnung im beschwerlichen vierten Stocke gelegen wäre. Das Hindernis sei jedoch sein fortgesetzes Bedürfnis nach Büchern, welches er nur in Wien in entsprechender Weise befriedigen könne.

Ich sprach ihm die Hoffnung aus, daß er diesen für Baden höchst erfrentichen Gedanken vielleicht boch noch zur Ansführung bringen werde, und daß ich ihm — wie gesagt — ja in allem zu Diensten stehen könnte.

Mis ich Miene machte, zu gehen, jagte er mir: "Ich hoffe, es war nicht das einzigemal!" — Zngleich versicherte er mir, daß er mit mir jehr leicht versehre, da er jedes meiner Worte dentlich versehe. Richt fo ginge es ihm mit anderen, besonders mit Damen, die er gar nicht recht versehen könne, so daß selbe oft lang sprächen, und er wisse nicht, was sie aesaat.

Bon literarischen und politischen Dingen zu reden, und ihn überhaupt zu einem noch längeren Gespräch zu veranlassen, vermied ich absichtlich, um ihn für diesmal nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen und zu ermiden, womit er wohl auch ganz zufrieden gewesen sein nochte, obwohl er — wie ich bemertte — aanz gern und ohne besondere Anstrenanna fortgefest brach.

Seit bem vorigen Jahre hat der edle, hochgefeierte Greis übrigens sichtbar gealtert. Sein Gang ist schon sehr muhlam, seine Gestalt recht zusammengesunten, sein Antlit nicht mehr so beweglich, der Ton seiner Stimme merklich matt, nud das noch vor einem Jahre ziemlich freie Ange erscheint rötlich gerändert nud nicht mehr des sehhaften Ansdrucks sähig. Nur sein Geist ist noch voll Lebendigkeit, sein Herz ziehn der Wärme nud der Druck seiner gand hat noch die alte, weiche, spupathische, zutranlichwohltnende, mildburchströmende Macht".

So schrieb ich damals nuter dem frischen Eindrucke diefes Besuches. Run ist sie fatt und ftarr, die ich nicht mehr drücken sollte, diese geweihte heilige hand! Aber was Grillparzer damit geschrieben, das bleibt glübend und entstamment stehen in Aller Herzen, und für die Nachwelt im Buch der deutschen Sichtung. —

Auf Grillpargers Tob verfaßte ich nachfolgenbes Gebicht, welches in Bochenblatt "Babener Bote" 1872, Rr. 4, ericien:

Den Lorbeer, ben bes Nuhmes Hand im Leben ihm unr zögerub gab — Die Muje legt ihn milben Blicks nun leuchtub auf jein frijches Grab. Im Angenblick bes Tobes fällt, was Irbijches am Geiste war, Und licht vor's feuchte Ange tritt das Ewige nur, rein und klar,

Die Macht, die höchste Gaben gibt, sie hat sein Wesen reich bedacht: Gebiegen Gold und Demantpracht lag reich in seines Herzenis Schacht; Und seiner Seele Tiese barg viel' unischübbare Perleu auch, Und heil'ge Mammen gudken ibm durchs derz, entfacht vom Gotteshauch.

Die Flamm' auf echter Kunst Altar, die helleub läutert und verklärt, Er hat mit priesterlicher Hand sie reinsten Sinnes stels genährt; Der "Sappho", "Hero" Glut und Schmerz, "Mebeas", "Jasons" Kampf und Draug — In ebessier Begeisterung den Wogen seiner Brust entstang. llub diefes Geiftes Flammenglut im "Ottotar" noch schlägt empor, 3m "Teneun Diener seines herrn" fich diefer Geift nicht gang vertor; llub hat die Flamm! im heiligtum nicht immer ungetrübt gebraunt, So war der Areis des Lebens schuld, in den das Schickfal ihn gebanut.

Das "Capua der Geister" war's — wie, voll Ertenutnis, ielbst er jang, — Bas ihu gehenunt in seinem Flug, der nach dem höchsten Ziele rauz, hätt' freundlich das Geichief gesigt, taß er im Antschwung seiner Straft Beherzt der Heimat Bann verließ, — wie frei hätt' wohl sein Geist geschafft :

Der Geift ber im "Weh' bem, der lugt" fich halb erkampfte heitern Sieg, Und ber im "Aram ein Leben" Abn der Tichtung Hoh' im Fug crifteg; Der Geift, der in der "Ahpifran" icon vom Tichterfener Ahnung gibt, Das in "Libnffar", "Gither" noch, im "Bruderzwift" noch Junken fiebt. —

Doch, nichts bellagt! Genossen frob, was mit geweihter Hand er bot! Gein Aufgang war sin Desterreich ber Dichtung neues Worgenrot. Zein Dichten war aus duft'gem Hain ber glüb'ube Nachtigallensang, Der in bes benischen Neiches Ban, sowie "aus beffen Garten", klang.

(Venossen froh, was erust er schift, und was nus doppett wert erscheint, Beil mächtig es am Band gewebt, das Oesterreich mit Tentschland eint! Dit Hebel rust – der einmal sprach schon elbst des Leides Tode nach') – : "Seht einen der Unsterdlichen!" – als er von sent ihn gehen sah!

3nn Borftellung im Stadttheater zu Baben am 10. September 1873 zum Besten des Houds für Anstiellung einer Erillparzer-Buste m Stadtpart baselhit — welches Unteruehmen ich auregen nud fördern falfbichtete ich einen Brolog: "Grillparzer im Barke zu Baden", bessen Wertand im Wiener Journal "Presse" 1873, Nr. 250, erfolgte nud bessen Wertlant nachstehender ist:

Wo lieblich, waldbuntrönt und . janft verzweigt, Tas cetisch Gebirge niebersteigt, Wo leis' aus weißem Polomitgestein Empor die Nymphe ipringt, trystallenrein, Ind Segen kinder tings mit warmem Schwalle, Da winkt — Ihr wight's — des "Bartes" grüne Halle. Und in dem schattentsihlen, stillen Raum, Ben erft die Lust burchfprang von Baum zu Banm, Und wo's nun einsam ward nach heißem Prängen Bon schmucken Wandlern und von sissen Klängen, Da sigt in eines Bänkleins schwaler Ecke Dort abseit, sichtbar, doch wie im Verstecke, Ein milber Bereis, und beine himmelblauen, Halbossinen Augen ruh'n in stillem Schauen.

Wer mag es fein, der sinch die grünen Gänge, Bent ichon verrausicht das muntere Gedränge? Den fill genatht mit altersmilden Füßen, Den, die vorsibergeh'n, in Ehrzucht grüßen? Wer jit es? — ein Geringer is's wohl nicht, Wenn and fein Neuh'rsk micheinwar und schlicht; Wer fann bas fein, ber wie ein Fürft geehrt? Ind, wie ber lette, boch nichts will — begehrt? So fragt nund' Fremder, ber ihn fielt von ferne; Ind, wer gefragt wird, gibt die Antwort gerne: Grillparger ist es, Nadens liebster Gaft, Er halt, wie täglich, bier sein Stündelin Aust.

Co fitt er einfam ba, wie tranmverloren, Um Plagden, welches langft er fich erforen, -Mit leicht gur Geite bingeneigtem Sanpte, Mls war's ihm ichwer, bas lorbeerfrangumlanbte. So fist er ba : - und mablig fich verbuftert Cein Angeficht, und feine Lippe fluftert : "Was ich im Schaffenebrang geoffenbart, Ach, hatt' iche immer bor ber Welt bewahrt! Die Welt weiß nur, ben Lebenden au franten. Dem Toten wird vielleicht fie Achtung ichenten. 3d fcuf, fo wie es ichaute meine Geele, -Die Mlenge wollt', baß anch für fie nichts fehle; 3d fonf mein Wert mit innerften Gewalten, 3ch tonnt's nicht nach bes Tages Enft gestalten, Rount's ichmuden nicht mit Flittern und nit Banbern -Wie's werben wollt', fo warb's, - ich fonnt's nicht andern !"

Und tiefer fentt er noch fein ebles Haupt, Der sich geträuft im Innersten geglanbt. Und frumm ist's rings; verlassen ist ber Rann; Er sigt allein unn da, so wie im Traum.

Da weht es leije ber burch laue Enft, Ge weht und wogt ans naber Felfentluft; Es gieht um ibn mit wunderbarem Rlingen, In unfichtbaren ganberhaften Ringen, Und bes Naturgeift's em'ge Allgewalt Reigt fich auf ihn in reigenbfter Beftalt ; Des Urquelle Dymphe fteht vor ibm, voll Licht, Blidt hold ihn an, faßt feine Sand und ipricht: "Bas figeft trauernd Du hier, Menfcheufind, Du volles, reines, wie's nicht viele find ? Dich qualt - ich weiß - baß Alles Du gegeben, Und bag man Richts Dir gab für all' Dein Streben. Doch fieh', manch' Berg ift langft burch Dich entglommen, Und, was Dein Gehnen, wird noch voll Dir tommen. Du bift ber lichtgetroff'ne Gbelftein. Der wieberftrahlt bas Licht im Farbenichein . Du bift ber flugbeichwingte Dichtergeift, Der ablergleich bes Dafeine Soh'n umtreift, Der - wenn auch mit ber Gpur bon Erbenfetten -Sich wußt' gum himmel hochften Geins gu retten ; Du bift bie munberfame Menfchenbruft, Die tiefites Leib verflart gur bochften guft. Die reich bie Welt erquidt mit Lebensfluten. Die Leben gab, boch - felber will verbluten.

Dein Wert spricht lant aus Deinem gauzen Befen — 3ch fuffe Dir bie Stirn — Du follft genejen!" —

Und wohlig haucht es um fein Antlig nun, Ilmfäckt ihn, im regungelofen Rub'u; Sein Herz schlägt leicht, die Bruft sie atmet frei, Als ob ein Stein von ihr genommen sei. Es helt sein Arm sich so, als ob Berlaugen Ihn trieb' ein Heißerschintes zu umfangen; Es zuchn seine Lippen wie zum Ausse, Sein seine Lippen wie zum Kuffe, Der Atem bebt zu freud'gem Worterguffe; Und in ber Lüfte beilfam lindem Fächeln!

Da hebt er's Sanpt, ichlagt auf bas Mug', bas blane, Blidt ans, ob er bas Guge noch erichane; Und feine Sand, Die fouft nicht mehr fo raiche, Greift haftig aus, baß fie bas Bilb erhaiche. Bivar fieht er nichte ale golb'ne Connenfreije, Durch's Laubbach bringend, ibn umgitternb leife ; Bwar fühlt er nichte ale warmer Luft Behagen, Doch fühlt er, wie verjüngt, fein Berg nun ichlagen. Er fühlt, vom Traum erwacht, fich wie beguadet, Co wie in einem Wonnemeer gebabet. Gr behnt Die Wohlgefühl-burchitromten Glieber. Schaut in bie goldig-grunen Schatten nieber, lind ruft - fich frob und neugestartt erhebend -: "Die Luft in Baben wirft boch ftets belebenb! Erft jungft getommen an bie liebe Statte. Bit fast mir icon, als ob tein Beib ich hatte."

Er geht nach Haufe, fait mit leichtem Gang, Und fight die Woune, noch 3m Haus, gar lang. Und man ergählt, daß also manches Jahr Die Rhumhe lieblich ihm erichienen war, Bis janft jein Leib ward diefem Sein enträckt, Judeß jein Geift unsterdlich uns entgäckt.

Und in dem Raun, wo dies fich zugetragen — (Wer fragt de nach ben Stunden, nach den Tagen —), An dieser Stätte die geweiht für immer Ourch höchften Dichtergeistes hehren Schinmuer, Im Schatten dieser heil'gen Baumesreihen Wil'd man eine Stelle weißen; Und was wir heute freudig tun nub hegen, Es joll den Grundstein zu dem Werte legen!

llub taucht nun auf, ihr leughteuben Gestalten, Die sich versinigen stets und nie veratten, Die jeines Geistes jehopferticher Ruf Kür ew'ge Zeiten bergersebend jour; Die solche Rührung bringen, solch' Frohloden, Daß rings tein Auge bleibt vor Wonne troden, llnd beren Macht als Janberstab berührt. Der uns ins Winderreich der Schönheit führt! Zaucht auf, Gestalten! tancht voll Glanz empor —! Willfommen! icalt entgegen euch im Chor!

Bur Feier ber Enthüllung ber Grillparger-Bufte im Stabtpart zu Baben, am 4. Ottober 1874, verfaßte ich ein Festigebicht, welches and von mir selbst bei ber Feier gesprochen wurde, und welches in Rr. 274 ber "Presse" abgebruckt erschien. Es lautet:

Umrauscht von Klangen und von Festeskranzen, Umdrangt von feierlich vereinter Schar, Erhebt Dein Bild sich nun mit milbem Glanzen Im Raume, der gar laug so lieb Dir war. Beir tounten's nicht in andrer Weise fassen Das Hodgefish, das, Dichterfürst, dich preift; Das mußt Du nun Dir icon gefallen lassen, Dn fillbescheidner, rubmwertsärter Geift!

Die Rhmphe, die ans naher Felskluft ichwebend Dich oft nuwalke mit bem wärmften Dauch — Den midgeword'nen Leib Dir nen belebend —, Sie kißt Dir heute Deine Stirne auch. Und kann sie Dir das Leben nicht mehr geben, — Ihr Wehen durch der Bäume grünes Gold, Es ganbert in der Schatten luft'gem Schweben Aus Miss Antlig Dir ein flücht'ges Leben hold.

Und ans dem leij' belebten Angesichte, Ans welchem Seist und herz harmonisch dringt — Umglängt von der Begeistrung Flaumenlichte —, Mit saft vernehwder lautem Wort, es klingt: Wohl war's nicht meine Art, mich hinzusselleu, Bor aller Welt, ging nur zur M u se leif, Doch eddem Sinu mag ich mich gern gesellen, — Gar hier, in meiner grünen Halle, — sei's!—

Run haben wir ihn, und uicht bloß im Bilbe, Wir haben hier auch feiner Seele Spur, Denn durch die grüne Halle weht in Milbe Grilly arzers Geift, und hört — nicht hente nur; Er weht auf lindbewegter Lüfte Schwingen In aller Zeit durch diefes Partes Raum, So lang die Bögel auf den Baunen lingen, Die fier ibn jah'n in feinem Dichtertraum.

Wir haben ihn und freuen uns ber Stunbe, Die uns fein Ungeficht verewigt hier, So wie fein gelitig Bild im herzensgrunde Wir freudig tragen all', als Schmud und Bier. Und wenn ber tommenben Geschlechter Reihen Der Anblich biefes Denknals hehr erhebt, So werben sie ein Dankeswort uns weiben, Daß wir das Werk mit regem Sinn erirebt.

llub min, beim bent'gen Scheiben von ber Stelle, Die für die Gwigkeit ift elngeweiht, Infilt recht das Herz, daß jedes Segens Belle In einem Meere wird der Selfgleft.
Der Segen, den des Dichters Bort gespendet, Er wirft in aller Zeit, wenn längst er ichied; — Wohlan! nun fingt, eb' In die Schritte wendet, Bom Segen voll, begessert ihm ein Lieb!

(Bier fällt ber Chorgefang ein.)

Grillpargers mehrere Jahre hindurch in seiner Wohnung im "Herzoghof" zu Baden benützten Lehnstnicht brachte ich in das 1876 von mir eingerichtete Badener Stadtarchiv, und ich saßt bas Ganze in ein Gedicht, "Der Grillpargerstuhlt", welches in der Wiener Zeitschrift "Das Inland" 1877, Rr. 4, und and als Separat-Albernaf publiziert worden ift. Es santet basselbe

Bu Baben, wo von warmer Flut umraufcht, Des cetifchen Gebirges Rnmphe laufcht Und aus ber Felskluft fteigt mit leifem Mlingen, Den Leibesfiechen Beilung bold gu bringen, Bar oft ber "Mhnfrau" Dichter Sansgenoß 3m "Bergoghof", bem Babenbergerichlog. Und als ber weltvertfarenbe Berffarte 3n's Grab geftiegen und nicht wiebertebrte. Da ftand ber Stubl, in bem ich oft ibn fab. Berfaffen in ber ftillen Stube ba. Doch, wo ber Benius im Tramn gejeffen, Soll feiner mehr gut figen fich bermeffen. Balb ftanb ber Stuhl - es mog' für immer fein -In bes Ardibs tiefftillem Rammerlein. Und ficher fteht er nnn in biefem Raum -Der Beuge bon gar manchem Dichtertranm - : Und wo ber erbeutrudte Dichter faß, Roch niemand bingujeten fich vermaß. -Rur mandmal, wenn ich in die Stube trete, In die vom Geift ber Borgeit behr burchwehte, 2Bo mihjam ich nun endlich Orbnung fchaffe In Bergament und Buch und Bilb und Baffe, -Bit mir, als fab' ich in bem Stuhl ibn figen, Umlenchtet von bes Dichtergeifies Bligen. 3d jeh' fich glatten feiner Stirne Galten, Und feh' ibn, mir bie Sanb entgegenhalten; Best feb' ich leif' fein lichtes Muge gleiten Muf jene Refte aus ben Romerzeiten;

Run ftarrt er's Bild bort, mit bem buftern Bahn -Den Solgftoß auf bem Richtplag - fcmeigenb an ; Best blidt fein Beifterauge trauerboll Muf's Bergament, bas Blut einft übergnoll, MIS ben Getreuen, ber's gefucht gu bergen, Bufammenhauten wufte Turtenichergen ; Best wendet er bas Saupt und ichauet milb Muf meines Baters lebensvolles Bilb, Der als fein Argt - wie (in bem Lehnftuhl eben) Er mir ergablt' - gerettet ibm bas Leben. -Go wie lebendig, fist im Stuhl er ba, Bang, wie ich oft barin ibn figen fab. -3ch nabe mich, und fuche feine Sand, Bu beren Drud ich einft fein Berg empfand: 3d fuche feines Muges hellen Glang, In bem ber Simmel aufgegangen gang; 3ch trete bin und fpreche trautes Wort, Doch, fieh' -! ba ift bie Lichterscheinung fort. Es war ein Phantafiegebilb, ein Traum, Gein Beift boch ichwebt all-immer burch ben Raum!

In den 80-er Jahren veranlaßte ich, daß an dem Hanse in der Gutenbrunner Schloßgasse Rr. 3 — nit welchem das damals von Grillparzer bewohnte Nebenhans jest zusammengebant ist — eine kurze, die daselbst stattgehabte Fassung der Ibee zu seiner großartigen Trilogie "Das goldene Bließ" bezeichnende Inschrift angebracht worden ist.

Auf Cinlabung ber Bereine Wiens, die bei ber Zentenarfeier von Grillparzers Geburt für das Grillparzer-Zimmer des nenen Wiener Rathanies ein "Gebentblatt" widmeten, verfaßte ich das folgende Widmungs-Gedicht für dasselbe, welches bei der feierlichen llebergabe im Festigaal des alten Wiener Rathanses, am 22. Februar 1891, vom Hofschaufpieler Lewins so vergetragen wurde:

In Deft'reichs frohem, heitergrünem Laube —
Dem "Garten Deutschlaubs", wie man's frendig nennt —
Seit jeher, mit des Geistes heil'gem Brande,
Der Dichtung helle Flamme leuchtend brenut.
Der edelste der Briefter in der Halle,
Durch die der Webstlang gamberhaft sich schwingt,
Begeisternd rings, bist — übertönend alle
Mit deines wunderbaren Klauges Schalle
Erillparzer, Du! dem lant dies Lied erklingt!

Bewegten Gergens preisen wir die Stunde, Die - hunbert Jahre find's nun - bich gebracht. Dein Genius gab offenbarend Runde Bom tiefften Leben, taum im Traum gebacht. Ju Bien, aus ichlichtem Heim, stiegst du zum Throne, Auf dem als Geistessürft du sigest jett, Umftrahlt von aller Größe reichfere Krone, Die dir der Muse Hand, zum späten Lohne, In Hulb aufs siillverklärte Daupt gesett.

lind nicht bloß wir, die wir noch nach dir ftehen, Die wir mit dir gusammen noch gelebt, Nicht wir allein erschauer in bem Weben Des Schönheithanchs, der wonnig uns umbebt, Der uns, erhebend, strömt aus den Gestalten, Die du geschaffen und zum Seine netzickt, — In aller Zeit wird beines Gestes Walten Der Schönheit Blume licht im Volf entsalten, In aller Welf, die bu so eich geschmickt!

# Feldmarschall Erzherzog Karl.

1838.

Der Generalissimus und Feldmarschall Erzherzog Karl, der im Jahre 1820 am Eingang des herrlichen Helenenthals nächst Baden bei Wien den Ban des schönen stattlichen, zu Ehren seiner 1815 heinigeführten Gattin Denriette von Rassaussellerigt bergen feiner 1815 heinigeführten Gattin Denriette von Rassaussellerigt bergenten eich, hat deselbst in friedlichem Familienglück alljährlich die Sommerszeit verbracht. Alls er einmal das von grünen Baumwellen umwogte, ebenfalls im Anfange der 20-er Jahre erbaute Gartenhaus meines Baters in der Bergstraße zu Baden besucht und anf den gegen das Helenenthal gewendeten Balton desselben trat, sagte der stets ernstremenbliche Erzherzog — indem er das dort ihm sich bietende reizvolle Zaudsschäftsbild bewunderte — zu meinem Vater: "Nun, unir scheint, ich habe die Weildurg nicht nur sür mit d, sondern auch für Sie gebant, um die schöne Aussicht da hier noch schöner zu machent"

Ich fah als Knabe ben alternden Feldherrn mit der kleinen fchmalen Gestalt, mit dem start gefurchten Antlig nud mit der arg hängenden Unterlippe oft und ganz nache. Er war immer in dunklen Rock und edensolchen Vantalons gekleibet, irug einen schwarzen mittelhohen Zyslinderhut, und er hatte die rechte Hand gewöhnlich an der Vrust in den Rock gesteckt. Seine

Saltung war etwas fteif, fein Schritt war turg und rafch.

Auch seine schöne Gattin, die wahrhaft liedenswürdige, schon 1829 durch den Tod entrissene Erzherzogin Henriette kannte ich noch und zwar sehr früh durch persönliche Berührung. Als nämlich nm die Mitte der 20-er Jahre im Schloshofe zu Gutenbrunn nächst Adden die Aunstreiter-Geschlichze des damals sehr renommierten De Bach sich produzierte und ich als aufmerkam zuschanender Knade zusällig in der Nähe der Hosoge stand, in der sie mit ihren Kindern sah, rief sie mich — von einem Besuch bei meinem Bater her mich erkennend — in die Loge zu sich hinein.') Ich wurde da

<sup>1)</sup> Mis Erzherzog MIbrecht im Jahre 1887 bas Stabtarchiv befuchte, erinnerte ich biefen ihren altesten Sohn baran.

mit ben jungen Erzherzogen näher bekannt, mit welchen ich anch später manchmal in einem kleinen Gärtchen — einem für uns eigens abgesonberten Teil — zusammen arbeitete, sowie ich in ber seit 1830 im Teich bes Weitersborfer Schloßgartens errichteten Schwimmschule oft mit benfelben zusammen ichwann — einmal baselbit anch ein, zum Glüd gnt ansgegangenes, burch Knabenübernnt herbeigeführtes, nicht ungefährliches Ereignis mit einem ber jungen Erzherzoge erlebend, wobei ich selbst — zwar nicht die Veranlassung ach, aber boch ber am wenigsten zu Entschloßgenbe war.

Mit bem alten Erzherzog felbst fam ich erst im Jahre 1838 in nomittelbare Berührung. Er hatte meinem Bater die Ermächtigung gegeben, alles im Schloßgarten der "Weilburg" ihm Interessante für sein Herbarium ober für seinen Garten ohne weiters zu benüßen. Da hatte mich nun eines Tages mein Vater in den erzherzoglichen Garten geschiett, um einige bestimmte Rosen zu holen, deren Kultur in der Weilburg besanntlich berühnt war nud dis heute noch ist. Ich sinchte dort den Hospfartner und konnte denselben im weitstänsigen Garten nicht finden. In der Nähe des Schlosse sam ich zuletzt an einem vor der Hauptseite angerichteten, weiße und blausestreiten Zelt vorüber. Ans diesem trat plöblich der alte Erzherzog heraus nud frug mich, was ich wolle. Ich derachte meinen Auftrag vor und enichtenlich und, daß ich — den Hospfärtner sindend — den Erzherzog gestört.

"Da brauchen Sie gar nicht Herrn Nowat" — entgegnete ber wahr haft gefällige und, wenn anch nicht in der wissenschaftlichen Botanit, bef als Blumist sehr bewanderte Erzherzog Karl —, "das kaun ich Imm

felbft beforgen. Rommen Gie unr mit!"

Er nahm ben Zettel, auf welchem die Rofen-Arten von meinem Batt bezeichnet waren, die er zu haben winischt, klappte ein aus feiner Tasche gezogenes Wesser auf, schritt zu den ihm wohlbekannten Stellen, wo die betreffenden Rosen standen, und schnitt die jchönsten Blütenzweige von den prachtvoll gezogenen Bännichen ab.

Als ich, lebhaft baukend, mich entfernen wollte, fagte er: ich folle mu noch mit ihm in Belt kommen, benn fo durfe ich die Rosen — ber seigenden Sonne wegen — nicht tragen. Er nachte mir die in den gartesten nud in den tiessten Karben leuchtenden, halb oder ganz aufgeblüften Prachtolimmen in einen Bogen Pavier ein und sagte dabei ganz freundlich, daß er eben einen Brief an seine Tochter Therese angesangen habe (die ein Jahr früher als Königin nach Reapel gezogen war), und ihr unn anch schreiben wolle, daß er soehen sir meinen Bater — bessen sie sich gern erimern werde — Rosen gepflücht habe, und daß ich, den sie ja ebenfalls kenne, dagewesen sei; und ein Gruß von mir — seite der gutgesannte, mir dabei bei sorgsättig verwahrten Rosen in die Hand gedende Erzherzog in gütiger Jutrantichkeit hinzn — wird sie gewiß auch freuen im fernen Land.

Für alle Gute und Mühe aufs Beste und Berbindlichste dankend, verließ ich mit meinen, ans der Umhüllung herans wunderbar duftenden Prachtgebilden ber Natur den herrlichen Schloggarten und freute mich ber intereffanten, mir noch jest lebhaft in ber Erinnerung haftenben Begegnung mit bem weltbefannten, bier in einfach und natürlich freundlicher Beise mir gegenüber getretenen Gelben ber napoleonischen Zeit.

Nicht wenig eigentümlich berührte ber im Berkehr mit Erzherzog Karl besonbers auffallende Untftand, welcher an dieser Stelle noch kurz erwähnt werden mag, daß der ruhmwolle Feldberr, der Sieger von Aspern, eine Stimme hatte, beinahe wie ein Kind; er kounte — wenigstens damals — nicht anders sprechen, als kaft nur in hobem Fistelton. —

Bon ben Bibniffen bes Feldmarschalls Erzberzog Karl ist bas, nach Kriehnbers Aquarell, 1835 von Benebetti meisterhaft gestochene entschieden bas trefsichste mid beste. Angerorbentlich gesungen ist die nach dem Leben (um 1840) in Gyps ansgeführte Gesichtsmasse des Erzherzogs, von welcher ein Abguß — nebst manchen anderen hochinteressanten, 3. B. seines Gegners Napoleon — im jeht käddischen Winsenm meines Vaters in Baden sich besindet. Eine strengentschiedene, nahezu mit Eigensim und Troß verwandte, in bedeutenden Erlebnissen gewonnene Festigkeit — die sich anch in seinen jeht publizierten Schriften zeigt — ist der Hauptzugbiese ungemein charakterssischen Habsburger-Angesichtes, ans welchem der tatsächlich reich vorhanden gewesene Teil gewinnender Eigenschaften nur wenig sprickt.)

Der britte Sohn bes glorreichen Erzherzogs Karl, ber 1821 geborene und 1847 in frühem Tod zu Benedig bahingegangene Bize-Abmiral Erzsherzog Friedrich, mit dem ich als Knade ebenfalls öfter zusammen war, hatte sich 1840 bei der Erstürnung von Saida in Sprien persönlich anszgezichnet, und in frenndlicher Erimernug an den ehemaligen hübschen gewetten Jungen und in Frende über seine mutige Tat besang ich das damals viel besprochene und auch von Geiger und Lanzedellh dilbiich dargestellte Ereignis. Dieses Gedicht war eines meiner frühesten in Orne erschienenen, und wurde im Neichhaltigen, sehr viel schwes von Baueruseld, Castellt, Deinhardstein, Gbert, Sut, Fenchtersleben, Frankt, Grillparzer, Grün, Halm, Hanmer, Kuffner, Betth Paoli, Karoline Bidler, Prechter, Byrker, Seibl, Bogl, Zeblig, und vielen anderen vormärzlichen öfterreichischen Sichtern enthaltenden "Album der Wohltätigkeit" abgebrucht, welches

<sup>1)</sup> Gine nicht uninteresinet Resiquie — einen Gebrauchsagegenstand bes verewigten Erzberzogs Rarl — besigt die Stadtgemeinde Baben seit 1893, als Gade bes inzwischen gu Ling verstorbenen. Früher hier amfäßig geweienen Generalftabsmajors a. D., Abolf Ritter von Strzeszzewski: einen Reisespiegel in holgrachmen mit Schuber, aus dem Besige des Feldberrn. Auf der Junenseite des Schubers ist schriftlich nachgewiesen, daß der Speinder diesen von Erzberzog anf allen Feldsügen mitgenommenen Spiegel von ieinem Großelbein Czech erzielt, der über ein halbes Jahrhundert in Diensten des Feldberrn, in desselben war. (Bgl. "Badener Rabe ftand nud zulest Schlösinipettor auf der "Wellburg" bei Baden war. (Bgl. "Badener Bote" 1898, Nt. 18.)

1841 gu Bien gum Beften ber "Barmherzigen Schweftern" herausgegeben worben ift.

Es fei dieses Bosm hier zum Andenken an den jugendlichen Helben, ber mit der erzherzoglichen Familie jährlich in Baben verweilte, und zugleich als Beleg für den Eindruck mitgeteilt, welchen das politisch-militärische Borkommnis zu jener Zeit machte.

## Erzherzog Friedrichs Beldentag.

1840.

Am fernen Strand im Often, wo einst in stolzer Pracht Das alte Sidon prangte, vom Meere angelacht, Wo einst die heil'gen Städte, nach langer Kreuzesfahrt, Die Kilhnsten aller Länder der Christenheit bewahrt;

Was tont bort in die Lüfte hinauf mit lautem Schall? Was bligen bort die Wassen mit voten Morgenitrahl? Was brüngt sich bort so blintend an's grüne Userland —? Gin here, voll Mut und Treue, — die Wassen in der hand!

Das ist ein Heer von Kriegern, das durch entichlofi'ne Tat — Den bosen Eiger Herrich jucht zu bandigen, genaht: Das Böllerecht zu schüßen mit kampsgeichwung'ner Faust, — Hah! wie da rings es bröhnet! wie alles flanumt und branst!

Der Türte nub der Brite, — das Schwert in starter Hand —, Der tapf're Desterreicher — sie ricken vor am Strand. Der Satda stehn sie wogend — und, horch', wie's kracht und ichallt! Und donnernd sprüht's, wo's qualmend des Meh'med Schar unwallt.

Doch sieh'! wer littrut jo feurig die Felsen hoch hinan? Mit fishn geschwung nem Degen erkämpt er sich die Bahn! Sein Herz es schlägt noch lauter als der Geschobe Ton — Das ist ein Oesterreicher — ein junger Helbenschn!

Der Jugend Roje farbt ihm die Wangen licht mit Glauz; Er kämpft und ringt — es gill ja den erften Siegestranz! Und es ungut ihn leuchtend — das muß ein Wiederichein Bon seines Laters Wassen, von Deftreichs Soune sein! —

Mur mutig! vorgebrungen! mit Nacht hinauf! hinauf! Nictoria! Die Jahne weht schon zum Hinnel auf! Das ist Expersog Friedrich, der auf die Maner stieg, Und alles zahersog intelt — errungen ist der Sieg!

Und durch die Lüfte ichallt es, da unn der Feinb erlag — : Das war, mein liebes Ceitereich, für dich ein ichöner Tag! Und als es Karl vernommen — sein Mug' in Tränen schwamm, — Es fiel der gold'ne Apfel nicht weit vom gold'nen Stamm

### XVI.

## Karoline Pichler.

#### 1840.

Die reichbegabte, einft fo viel gelefene, 1769 gn Wien geborene Schrift= ftellerin Raroline Bichler, Die bekanntlich burch ihre Mutter noch mit ber Raiferin Maria Therefia zusammenhing und - nach ftiller, seit 1843 banernber Rube auf bem Bahringer Friedhofe - neuerlich am 6. September 1901 in einem Chrengrabe bes Wiener Bentralfriedhofes beigefett wurde, hat feit ben Zwanzigerjahren oft während bes Commers in unferem nieberöfterreichischen Baben geweilt, wo auch 1838 ihr um die Rurftadt fehr verbienter Gatte, Unbreas Engen, als f. f. Regierungsrat geftorben ift. Dier mar bie "Seniorin bes geschichtlichen Romans in Deutschland" (wie Bottichall fie nennt) mit meinem Bater, bem ein Jahr bor ihr geftorbenen, weitbekamten Argt Auton Frang R., aus altefter Babener Familie, innig befrenndet, und ich felbft erinnere mich ans meiner Rnaben= und Jünglings= zeit, burch oftmalige perfouliche Berührung, lebhaft ber eruften und boch babei freundlichen und wienerisch gemutvollen alten Fran, beren Buge und Befen 1829 am trefflichften in einem von bem fehr geschickten bamaligen Wiener Magiftratsbeamten &. Krones für bas Mufeums-Gebeutbuch meines Baters nach ber Ratur ansgeführten Agnarellbilbniffe festgehalten find.

Ju der umfassenden Abreilung weiblicher Habarbeiten biefes reichshaltigen, auch die wichtige Busten- und Schädelsammlung Dr. Galls enthaltenden (durch Gescharbei jett fistlischen) Museums in Baden, bestüden sich mehrere Erzengnisse ihrer nebendet anch in dieser Art beschäftigten Sand, wie ans dem nachfolgend mitgeteilten, ihr spupathisches Junere warm bezeugenden Schreiben aus Wien vom 17. April 1832 an meinen Water hervorgeht, welchen einige Monate früher das Unglud eines komplizierten Beinbruches getroffen hatte, worsiber — auf ihren Wunsch — mein alterer, 1869 hier als Stadt- und Badearzt verstorbener Bruder, Dr. Karl R., ihr den im Schreiben erwähnten Bericht aas.

Der freundschaftliche, nett und fluffig geschriebene, in meiner Untographensammlung aufbewahrte Brief ber Dichterin an meinen Bater lantet:

"Berehrter! Hufere hochschätbaren Fraulein v. Gartner" (Töchter bes geheimen Rates Freiherrn von Gartner) "gehn in wenigen Tagen nach Baben, und ich ergreife biefe Gelegenheit, um Ihnen zwen fleine Arbeiten von meiner Sand gn überfenden, die ich im Laufe biefes für Sie, wie für nus, febr traurigen Binters verfertigt, und immer auf einen gunftigen Bufall gur Abichidung berfelben gewartet habe. Run weiß ich aber, daß die Sand, welche Ihnen diefe Rleinigkeiten fiber= bringt, ben Bert ber an fich unbebentenben Gabe erhöhen wirb, und jo bin ich froh, jo lange gewartet zu haben. Das geftidte Tafelchen ift nach einem Deffin, ber Ihnen vorigen Berbft fo mohl gefiel, und bas Schächtelchen ift eine Probe ber jest fo verbreiteten Dofait- ober Rartonagearbeit. Möchte es Ihnen gefallen und Gie ihm ein Blatchen in Ihrer intereffanten Sammlung einräumen! -

Wie geht es Ihnen übrigens, verehrter Freund? hier hat die gange Stadt, am warmften aber biejenigen, Die Gie perfonlich fannten (ober fich in die Babl Ihrer Freunde rechnen durften, worunter uns Gie gewiß auch erlauben, uns gn gablen), Unteil an Ihrem ichredlichen Unfalle genommen. Ginmal habe ich es fogar gewagt, mich unmittelbar an ihren trefflichen Sru. Gobn um Erfundigungen gn wenden, die mir fo wichtig waren. Danken Sie ihm noch einmal in meinem Ramen für ben Bericht, ben er mir mit fo lieber Genanigfeit und Bute in einer Gpoche gab, wo feine Beit gewiß vielfach in Aufpruch genommen war. Ich habe einigen Perfonen, die fich lebhaft für Sie intereffierten, namentlich ben Baroneffen v. Gariner, viele Frende burch bie Mitteilung genauer Nachricht gemacht.

Run rudt bie Beit herben, wo ich hoffen barf, Gie balb wieber zu feben. — Dochte ich Gie boch gang wohl und bergeftellt antreffen! - 3d bringe mahricheinlich meine arme verwitwete Tochter "(Fran von Pelzeln)" und ihre brei Waischen mit nach Baben. Die Aerzie haben ihr Baffer und Luft in Baben fehr angeraten.

Leben Gie um recht wohl, verehrter Freund! Die Meinigen empfehlen fich Ihnen aufs achtungsvollste, und ich bin mit unver-

änderlicher Sochschätung

Ihre ergebenfte Bichler."

Schon im Jahre 1822 hatte bie gefeierte Dichterin - bie in ihren "Denkwürdigfeiten" allerlei über Baben fpricht und auch ihrer Teilnahme am 1832 im Redontensaal baselbst abgehaltenen Naturforscher-Festessen Erwähung macht - in bas Museums-Gebentbuch meines Baters, ber ihr herglich geschätter Argt mar, Die folgenden finnvoll-ichilbernden Berfe gefdrieben :

> "Bas bie Ratur erichuf, Die Runft bereitet, bes Biffens Reges Bemühen erfaun, ftehet hier ringsum gehäuft. Landtier, Bogel und Fifch, bes Meeres bunte Gehanfe, 2Bas in ber Erbe Schof reifet, vom Tag nicht gefehn;

Dann ber Bflaugen Geichlechter, und mas - bas Leben gu ichmuden -Mus bem verebelten Stoff bilbet bie fünftliche Sand, Mles im fleinften Raum, mit fluger Ordnung geschichtet, Siehft Du; bes Simmels Begelt wolbet fich oben baranf, Reich mit Sternen befa't, bag von ber Grbe bie Seele, Benn Gie fich mube geweilt, fteige gum Gw'gen empor. Staunend blidft Dn umber ; boch ftanne mehr noch - bies alles Sammelt' ein Gingelner, ichuf Gines gewoltiger Beift; Spielend ale Rebengeschäft, bei lebung beiliger Pflichten, Die, ber Menichheit gum Eroft, freudig und tren er genbt. Sieh! bas bermag ber Bille, ber ernfte, fefte bes Menfchen ; Alfo tann er ben Raum niehren, verboppeln bie Beit, Daß ein Gingiger wirft, mas fonft nur Biele vermögen, Und bas unglaublichfte Bert fteht por bem munbernben Blid. Benn bas Beifpiel uns nun - beichamt, fo erhebt es uns wieber, Da es bes menichlichen Beift's Burb' und Bermogen beweift."

19. September 1822.

Caroline Bichler, geb. v. Greiner.')

<sup>&#</sup>x27;) 3fre "Sammtlich en Werte" erichienen 1820—1844 in 53 Banben. Wien: Braumniller und Seibel; Beipzig: Liebestinb.

# Ernst Freiherr von Feuchtersleben.

### 1840.

Nach meinem, gegen Ende der 1830-er Jahre an der Wiener Universität erfolgten Gintritt in die philosophischen Studien wurde ich mit dem wortrefflichen, in Goethe'ichen Geiste deutenden und dichtenden Wiener Arzi Fenchtersleben betaunt, bessen einfach-natürliches, liebenswürdiges Wesen mich mächtig auzg. Da ich — der ich schon 1837 mit einem beifälligst aufgenommenen Sonett an Grillparzerssen. d. die meinersehr verbreiteten Zeitschift und seither anch anderwärts mit poetischen Klügelschlägen erschienen war — viel mit ihm verkehrte, so fügte es sich von selbst, daß ich ihn ersuchte, meine dis dahin zusammengeschriedenen Lyrita ratend zu denntachten.

Er tat es gern, und er schrieb mir barüber ben folgenben, sein tiefgehenbes inneres Wesen bebentsam offenbarenben, für weitere Kreise interessanten Brief, mit fräftiger Sand:

### "Lieber Freund!"

"Wenn ich so lange zögerte, ehe ich mich gegen Sie über das mir anvertrante Heft ansspreche, so war es, weil ich die Sache nicht leichtstinnig behandeln, sondern alles, was sich mir als Aufgade daritellt, mit Ernst und Gewissenhaftigkeit abtun wollte, — weil ich dazu die Bersnche ansmerksam durchgehn nunte, und weil — weil man sich bestunt, jemanden mit völliger Offenheit zu behandeln, — gesett, daß diese mit Illusionen, die für ihn unvermeidlich sind, in Streit geriete. Wie oft ist mir schon gesagt worden: Fremd! nur Wahrheit! ofsien, ricksichtsofe Wahrheit! ohne Schonung! ich will nur Wahrheit! — und wenn ich nun diese offene Wahrheit, anch mit Schonung, sagte, da war sener auf dem Dache, da war ich einseitig, zu streng, bestaugen, — wo nicht dumm oder gar böswillig!

Sie follen feben, daß ich Sie nicht mit folden herrn in eine Linie ftelle, — Sie follen Wahrheit haben.

3ch habe bie Bedichte gelefen. Es fpricht manches garte, fcone Befühl, mancher gludliche Bebante barans; Gie haben Ginn, Liebe. vielleicht Begeifterung für die Dichtfunft; Gie miffen Berfe fliegend und wohlflingend zu bilben, und fich begnent in verschiedenen Formen gu bewegen : aber eben meil bas alles ber Rall ift, und meil Gie mir bas Recht erteilen, ja bie Pflicht auferlegen, Ihnen Rat zu geben. fo bitte ich Gie: warten Gie noch mit ber Beröffentlichung! Baren Sie ohne Gefühl von Boeffe und Leben, waren Gie mir obenbrein ganglich fremb, jo wurde ich fagen : Schon, mein Berr! laffen Gie nur bruden, - ich winiche bas Befte, - und bamit Abien! Co aber fage ich: Glanben Gie mir, ber ich barüber Erfahrungen habe; ber erfte, öffentliche Schritt eines Schriftftellers enticheibet über vieles. oft über fein Leben, - und ich fonnte Ihnen manchen talentvollen Dichter nennen, ber, ich weiß nicht was b'rum gabe, ihn nicht gemacht gu baben. Go lange man im Stillen für fich bin arbeitet, ift man alnalich, und bilbet fich immer ichoner und reiner heraus; - ber erfte Schritt nach Außen - ift nicht gnrud gu machen. Wird man getabelt, mas hat man für Freude? und ber Tabel beim erften Auftreten ift fcmer gu verwischen; überdieß beffert man fich felten, fonbern alaubt fich verkannt, und verhärtet fich gegen ben Tabel; wird man gelobt, fo ift's noch ichlimmer, - benn man glanbt fich unn fertig, und taun ficher fein, nie wieber gelobt gu werben.

Die Anforderungen, die unfere Zeit an den Lyrifer macht, sind ungeheuer, — wenn man nicht mit dem Beisalle der Weiber oder guten Freunde aufrieden ist. Dibliche Verse macht alles, Romanzen und Balladen schneit es, Resteriouen regnet es, Gefühle jeden Genres, Jumor, Ironie und Schmerz werden von den Dächern gesungen; — wer nicht etwas Andres werden von den Dächern gesungen; — wer nicht etwas Andres werden von den Dächern gesungen; — wer nicht etwas Andres werden von den Dächern gesungen; — wer nicht etwas Andres werden von den beiben! Ich sage nicht, daß man nicht von Neuen wieder Liede, Wein, Natur, Waterland u. s. w. empfinden und besingen soll, da wir doch wieder Menschen sind und eodem cogimur; — ich rede nur vom Druckensassen; wer singt, sinat für sich, — wer drucken läßt, läßt für andere drucken.

Ich hatte anfangs vor, über einzelne Gedichte etwas zu fagen, — aber dies Ergebnis macht es mnibig. Ich habe nur die mit Bleifitst im Titel durchgestrichen, die ich Ihnen jeden falls wegzulaffen raten würde, und die mit V bezeichnet, die in einem richtigen Sinne gemacht sind. Weit entfernt, mich für einen Dichter zu halten, habe ich mich babei mir ins Rubliftnm verfent!

So weit mein ehrliches Erebo. Diejenigen, die Sie kajolieren, die Ihnen lauter Schönes und Freundliches fagen, — glauben Sie mir, — meinen es schlecht mit Ihnen, und sind schadenfroh ober unwiffend.

Bas werben Sie nun tun? Sie werben hingehn, und einen Berleger juchen. Aber, finben Sie einen, fo werben Sie nach Jahren

wieber an mich gurud benten, und mit ernftem Lächeln fagen: Er hat Recht gehabt!

Ihr wahrer Freund

Wien, 4. Febr. 1841.

Feuchtersleben.

Die scharsblidenbe Vorhersagung bes verehrten, freundschaftlich gesinnten Dichters und Gelehrten machte ich — allerdings nach eingehenber Beherzigung und Befolgung seiner so schäbaren Vorichläge — tatsächlich wahr, und ich ließ mein erstes lyrisches Buch "Lieberkränze" im Jahr 1842 zu Wien in Karl Gerolds renommiertem Berlag erscheinen. Ich hatte babei das Glüd, gleich bei diesem frühen Schritt günstige Beachtung ber literarischen Kritit und sogar bald Aufnahme in Anthologien zu sinden, — welches Erscheinen meines ersten Büchleins (bem viele andere: 1845 "Frühlingsboten aus Desterreich", 1847 "Wanderbuch eines Wiener Poeten," u. s. b. folgten) im Jahre 1882, nach 40 Jahren, durch Prägung einer vom Wiener Knüstler Radnitt schrift seiner Berbern" geseiert worde.

In mein "Gebenfbuch" — welches bebeutenbe Ramen enthalt, boch leiber nur einige Jahre von mir fortgeführt wurbe — fchrieb er mir 1843:

Laßt uns bas Wort einander geben: In Runft und Wiffen, Lieb' und Leben Stets rein gu fein und frei und flar!

Ja, frei und flar, - vergeßt es nie: In Leben, Lieb' und Boefie!

Nov. 1843.

Ernft Fhr. v. Fenchtereleben.

Sehr lebhaft ist mir in Erinnerung, daß der bereits 1849 verstorbene Dichter des volkstümlichen "Gs ist bestimmt . " und Berfasser der weltverbreiteten "Diatetik der Seele," als hochgeschätter Arzt und Freund in herzlicher Weise mit der um 1840 in Wien lebenden Witwe des Sohnes Goethes, Ottilie, verkehrte, und das ich dadurch sie kennen sernte und auch in den Besig einer der interessantellen, von ihrer Hand beglandigten Goethe-Hand der interessantellen, von ihrer Hand beglandigten Goethe-Hand beschieden Stepkaltens ber, prächtigen Strophe im "West is still ich en Divan" (vgl. "Goethes Werke" Weimar 1888, Vl. Band, Seite 345):

"Was? Ihr mißbiüiget ben träft'gen Sturm Des llebermuts, verlog'ne Pfaffen! Hätt' Allah mich bestimmt zum Wurm, So hätt' er mich als Wurm geschaffen.

### XVIII.

# Carlopago.

### 1841.

Am ersten ber Pfingstfeiertage bes Jahres 1877, am büstern, and biesmal wieber mit Wolkenschleiern verhängten Pfingstsonntag, schloß zu Wien in ben Vormittagsstunden auf ewig sich ein Angenpaar, das oft mit klangdverchzikterten Sinnen und Entziden pfingstfreudig in die leuchtende Leuzpracht geblick Karl Ziegler ist es, der fräftige Sohn Obersöfterreichs, als Dichter bekannt unter den Nannen Carlopago, der nach dreimonatsichem Siechtum, fünfundsechzigfährig, an diesem Tage seine Liederfeele ausachancht.

Keine biographische Stizze und keinen Rekrolog, nur ein Blatt ber Grinnerung an ben herrlichen Dichter und Mentchen, und zugleich ein bewegt hingeworfenes Genrebild — fozusagen — von seinem Begrähnisse will ich schreben, wie mit's die Teilundpue für das Wesen des Sangers und Fremtdes, in Betracht des Leichenbegängnisses des Dahingeschiedenen eingegeben.

Ber seit ben Dreißiger-Jahren 311 Bien mit ben literarischen Kreisen in Berührung stand, ber erinnert sich des kleinen Gewölbes in ber Annagasse, im dannaligen großen Schulgebäude, 311 welchem engen Naume einige Stufen hinaussührten, und in welchem der "k. k. Schulbücherverschleiß" sich befand. In diesem beschräukten Ranne bewegte sich seit 1838 eine schlauke, ziemlich große Gestalt mit blondem kurzgeschnittenem Haar am hochgetragenen Haupt, mit blanen, unter einer scharfen Brille seit, doch seelenvoll hervorblickenden Augen, mit gefällig-freundlichem, oft hunvriftischen, doch etwas ectigem Benehmen und Gebärden, welches im Ginherichreiten auf der Gasse weise — etwas gravitätischesiertliches oder manchunal — gleichwie die Rederweise — etwas gravitätischesiertliches hatte. Das war der Kanzlist der "Schulbsicher-Verlags-Virektion", Rart Ziegler, der herzlstl2 in St. Martin geboren, von 1819 bis 1823 bei seinen Stiefvater in Möhling bei Wien und don dieser Zeit an bis 1867 in Wien lebte, dann nach Salzzurg und nach einigen Jahren wieder bleibend nach Wien zog.

Schon feit 1832 ertonten in ber "Wiener Beitschrift" und in Tafchenbuchern flare, ichwnigvolle Lieberflange, mit ber pfenbonymem Unterschrift "Carlopago", die ans feiner Feder ftammten, und die bald größere Aufmerkfamteit erregten. Es waren meift mit ftartem Ton geführte Sangweisen von ebelichönem, oft antifisierenden Charafter. Die im Lauf der Jahre erschienenen Sammlungen seiner Lyrika: "Gebichte" (1843), "Simmel und Erbe" (1856), "Oben" (1866), "Bom Rothurn ber Lyrif" (1869) geben volltonendes Bengnis von feiner bedentenben poetifchen Boteng. Mandmal glaubte man - und bie und ba nicht mit Unrecht - in feinen, häufig in ben majestätischen antiken Versmaffen hochaufichlagenden Tonfluten etwas llebertriebenes zu finden, und der Wit war gleich mit der Bezeichnung "carlopagobijd" bei ber Sand; aber bie bichterifche Begabung und Physiognomie Rarl Biegler = Carlopagos im gangen betrachtet, muß man ibn - mit gewichtigen Stimmen ber bentichen Kritif - als Lyriter fehr hoch ftellen und ihn einen ber hervorragenbsten Iprifchen Dichter Deutsch = Defterreich 5, und überhaupt, nennen.

lleber seine "Oben" 3. B. sagte ein nordbentiches Blatt: "Die vorliegenden Oben gehören der Form nach zu den vollendeiften und schönsten ihrer Urt, und in ihrem voetischen Gehalt spricht sich ebenso frästiges Gefühl für die Hohelt der Natur, wie für die Schönheit in jeder Gestalt aus. Der Dichter hat die steile Bahn der Rückfehr von der Bertümstelung des Denkens und Gupfindens zur Natur in sich vollzogen und steht auf dem Boden der freiesten und festelten Lebensauschanung. Es ist griechische Luft, die ums aus diesem Oden entgegenweht. Sie werden den Gebildetsten der Nation eine hohe und seltene Befriedigung gewähren." — Und ich selbst sagte 1865, dieselden "Oben" besprechen, in einem Wiener Blatt unter anderm solgende Worte, die ich heute frendig und wehmittig zugleich wiedersole —: "Der Ton der Gestage Zieglers,

"- beffen Mufe, finnend einfam, Lehnt an gerbrochener Tempelfanle"

— wie er selbst fingt — ist, wie der Inhalt, ein meist großartig ernster, düsterer, oft sogar granwoller; aber durch ihr in steld undosanter Machtigkeit hinflutendes, tiesleidenschaftliches Rauschen und Brausen dringt
selten sieghaft ein jauchzeitder Inbelscher Lebenslust und ewiger
ahnungsvoller Frende, und triumphierend ruft er der Muse zu —:

"Und zerftort mich ber Tob, bann empfange mein Berg, Das verwesend noch golbener Staub ist!"

Wenn sich anch verbienter Lorbeer — obwohl von der Masse ungesehen — um seine eble Stirne wand, so kam er dabei in seiner Lebensstellung boch auf keinen zweig. Seit er 1857, and dem Kanzleisch stächtend, in Bensson trat, war sein Auskommen — bei dem winzigen Rusbegehalt eines fleinen Beamten — so karp demessen, daß er, besonders in den letteren Lebenssiahren, nur mit Unterstügung der "Schiller-Stiftung" und der zeitweiligen Staatsdotation anskommen konnte.

Ich war mit Karl Ziegler zuerst in Berührung gekommen, als er 1842 iein "Ocsterreichisches Oben" erscheinen ließ, eine Anthologie in zwanglosen Heften, worin er auch drei meiner "Worgenlieder" brachte. Seither war er mir ein liebwerter Freund. Anch während meiner Wanderzeit von 1845 dis Eude 1834 erfolgte ein manchmasse Suchen und Finden durch lebhaft in die Ferne geworsene Zeilen; und später steigerten sich noch die Zeichen unseres gegenseitigen sundathischen Insammenhaugs. Ich besies von ihm eine Auzahl indattreicher Briefe au mich, desgleichen anch mauche an mich gerichtete Berse, von welchen die folgenden ans Salzburg vom 31. Dezember 1872 datierten, als Beweis seiner wahrhaft eblen und lebendigen Freundschaftlichfeit, hier ein Plätzchen sinden mögen —:

"Dir, vielrühriger Mann, in jedem Gebiete des Lebens, Spende das Schickful fiets jene beleiched Kraft, Die der Strebende brancht! Sei hoch and der Ferne gegrüßt mir, Jest beim Beginne des Jahrs. Oftmal gedenken wir Dein! Und fo off mir Dein Bild aufsieigt wor den Angen des Geiftes, Weht es wie Krüflingsfrahl, warm, mir um Stirne und Pruft."

In jedem Jahre hatte mich der herzlich ergebene Frennd in Baben besincht, wo er in den grünen Waldsgängen heiter-sebendig auftante; nur im setzen Jahre war er nicht gekommen. Gben hatte ich vor, ihm zu schreiben, daß ich in diesem Frühling ihn ganz bestimmt wieder erwarte, als nich am 22. Mai die plögliche Nachricht von seinem Tode nusäglich schwerzlich über-raschte. Keine Khmung hatte ich gehabt, daß "ein schleichendes Nervensieder"— ach, man weiß, wie berlei fonunt — seit drei Wonaten den Tenren niedergeworfen, dem er mut, wie die Mitteilung sagte, ostmal bestirierend und in freien Womenten ruhig vom Tode sprechend, ersag.

Imerlichft bewegt fuhr ich sogleich nach Wien und ich fam gerabe zurecht. Der blumengeschmückte Sarg wurde in den Leichenwagen gehoben, und wir schritten in kleiner Schar zur nahen, im Imern einen einfach schönen Eindruck machenden Wiedener Elisabethstreche. Verwandte und Frennde trasen sich da zusammen, ihr Tranergesühl verschieden ängernd, aber ein sim Schnerz über den gemeinsamen Verlust —: die von ttesstent, debe durchstürmte, dem Vater ähnelchde blonde Tochter aus erster Sche, die in Träuen aufgelöste zweite Gattin, der ernstbewegte Bruder, die still in sich hineinweinende alte Tante, der getrene Frennd Casati, der stels freundlich ergebene, nie alternde (num aber auch schon hingeschiedene) Wie sich hof er, der schon arg verwitterte und trochdem lebhaste Umslauft, der gehäbige, doch gar nicht mehr so diese Eduard Mantner (beibe ebenfalls schon hingenäbt), u. s. w.

Die firchliche Zeremonie bes Ginsegnens mit ziemlich gutem Chorgesang hatte sich bem Schmerz- und Trauergefühle ganz entsprechend gemacht; aber bas aufdringlich störende Absammeln mit dem Klingelbentel und bas handwerksmäßige, jagende Ableiern der Gebete und der Aurede des dankenden Borbeters gaben zuleht der Stimmung undarmherzig Stoß auf Stoß.

Ich eilte bingus, um möglichft ichnell - ba ich ben Ort ber Rube bes Freundes feben wollte - jum Bentralfriedhof ju gelangen; boch, weil ich mich nicht in einen Wagen ber Berwandten brangen mochte, fam ich mittels Pferdebahn, auf bem langen Wege burch bas endlose Simmering, von Leichenwagen und fahrenden Leidtragenden ftets umhaftet, erft hinans in biefen tranrigen und gu jener Beit and noch recht troftlog ansfehenben Rentral-Bunft bes Schmerzes, als die Wehbewegten von der Stelle des Grabes bereits fich trennten. Go ftanb ich allein an ber Brube, und es war mir auch fo lieber. Da gabnte fie, imnitten ber taufend von fabrits= mäßig erzeugten Grabhngeln, und die Strice zum Sinablaffen bes Sarges waren ichon über die nachfte Brube gelegt. - Gs tann nichts Unbehag= licheres geben, als biefes obe, table, weitgebehnte, in ichauberhafter Rafcheit bamals gur Salfte faft bereits überfüllte Repositorium ber Opfer bes brutalen Senfenmannes, am ebenfalls brutal bareinschauenben benachbarten "Rengebäube". 3ch tann mir nicht benten, bag auf biefen Sugeln von Lehm und Sand eine Blume gebeihen mag, und bag ans bem "golbenen Staub" bes vermobernben Bluthergens unferes für ewig hinabgefuntenen Dichters - auf bem Sugel "Rr. 18", in ber fo und fovielten Reihe ber "16. Settion" - eine Rofe bluben wird. . . . .

Sin kalter Wind wehte — in diesem "wunderschönen Monat Mai" — burchbringend von Norden her; die Schaufeln der Schachtmacher, die in nächster Nähe reihenweise und fast taktmäßig darauf losarbeiteten, erklirten; ich warf noch einen langen Blick in die unheimliche, aber von Allem erlösende und befreiende Tiefe hinab und sagte dabei halblant vor mich hin —:

Sint' deun in den Schoß der ew'gen Auße, Der Du Ruh' im Leben uicht gesunden! Denn wer in der Seele trägt den Funken — Der nur Auserwählten ift gegeben — Außet nicht, dis er als Flamme lodert, Die das Sein erleuchtet und erwärmet, Glüßend Funken freut in aud'rer Seelen Und der Liebe heil'gen Braud entzündet, Selber doch im glüb'nden Drang verlodert, Sich verzehrend in den den Auflichen. — Pinmu, o Freund, dies Wort mit in die Grube, Die Dich raubt, doch uns gibt treit Erinnern!

# Franz Dingelstedt.

### 1841.

Unter bem glanzenden Dach des reinsten blanen himmels, bei einem im Sommer 1841 von der "schönen Welt" zahlreich besuchten Feste auf der "Handwiese" im Helenenthal nächst meinem reizenden Gedurtsorte Baden bei Bien war es. Da siel mir, tmitten von hunderten der eleganten, fröhlich im Takt der Lanner'ichen Weisen hernunwogenden Menge, besonders eine lange, hagere Gestalt mit geistvollen, etwas vornehm gehaltenen, scharfen nud doch sast träumerisch überflogenen Jügen auf, die sich mit dem damals tonangebenden hunvoristen Saph ir durch das summenende Gewoge auf dem grünen Wiesenteppich im romantischen Tale trieb.

Es war offenbar ein Frember.

Sein männlich schönes, bebentendes Antlig beschattete ein breiter schwarzer Hat, ber übrigens — so wie die ihn ein umhüllende schwarze Kleidung (ein Frack mit ein wenig zu furzen Armeln und ein etwas zu kurzes Beintleid) — ziemlich abgetragen war, was zu den neuen buttergelben Glace-Handschupen, mit welchen die zierlichen Hande lenchteten, in wonderlichen Koutrast stand.

Balb erfuhr ich, baß Saphirs souberlich intereffanter Begleiter fein anderer als Dr. Frang Dingelstebt aus Fulba fei.

Ich hatte eine große Freude, den kissen heffilichen Gymnasiallehrer zu sehen, den heine später so bezeichnend den "Nachtwächter mit den langen Fortschrittsbeinen" nannte, und ich faßte ihn, im Vorübergeben, oft und scharf ins Ang!. Seine ans elegantem und kleinstädtischen Wesen gemischte, doch jedenfalls nicht gewöhnliche Frscheinung gad damals ein eigentimisches Bitd. Es lag etwas Ingendliches, fast Studentisches wich Freies in seinem doch männlicherusten Anssehen, was aber durch eine gewisse Sie seinem doch männlicherusten Anssehen, was aber durch eine gewisse Espeitstiet in den Bewegungen der langen Glieder nud durch die schon erwähnte sorzsättige Jändebekscheidung einen parfümierten und arischertalischen Ton erhielt, der ihn interessant machte, dabei doch störend wirkte. Es schimmerte das Lebenselement der höheren Regionen, in denen er sich nachmals bewegte, bereits entschieden durch. Doch machte sich bieses Wesen

welches sich auf seiner bald barauf erfolgten Reise nach Paris und London erst vollends ausbildete — burchaus nicht geltend, als mich Saphir, den ich gut kamte, unmittelbar vor dem Beraffen des Bergungungsplahes, mit ihm bekaunt machte, der sich sogleich erinnerte, mein Gedicht "Ammermanns Begräbnis" im Borjahre gebruckt geleien zu haben.

Erft im Winter bes Iahres 1843 traf ich Dingelstebt wieber in Wien, wo er als Brantigam ber orgeltönigen "böhmischen Rachtigall", Jenun Luger, einige Monate verweilte, und wo ich ihn anch personlich näher kennen lernte. Es war gerabe an bem Tage, an welchen ber erste seiner, bamals argen Rumor machenben Wiener "W-W"-Briefe in ber Angsb. "Allg. Zeitung" erschien, als ich ihn bas erstemal besuchte. Ich sach ihn voll liebenswürdiger Freundlichkeit und schon ganz vertraut mit ben öffentlichen und privaten Geheinnissen bes Wiener Lebens und ber Wiener Gesellschaft, und er zeigte sich voll Interesse für alles. Ueber meinen zu jener Zeit geschriebenen Souetten: Jyssus "Fener-Rosen" hatte er große Freude, nud er ließ sich in eine lebhafte Besprechung darüber ein, bie mir einerseits seinen scharfen Geist, andererseits sein erquickliches Wohl-wollen erfreulich zeigte.

Mein zweiter Besuch traf ihn aber in einer sehr üblen Stimmung nud Lage. In den vielfachen Haidell, die er sich durch seine schon erwähnten, manche wunde Stelle empsindlich berührenden Wiener Briefe zugezogen hatte, war noch ein böses Augenleiden gekommen; und so kand ich ihn ausgestreckt ans dem Anhebett liegen, mit blassen leidenden Augesicht, die Augen mit befeuchteten Bauschen bebeckt, so daß er den Eintretenden nur durch Stimme und Handeben erkannte. Sein ganzes Wesen war vergällt. Es war rührend anzuseben, wie er dalag — mißnutig, leidend, von Juständen und Gedanken geguält, und doch dadei voll freudiger Daussartit, sin den ihn deckanken zerstreuenden Besuch. Neben ihm an der Wand hing ein Wilbnis der Luger und daren ein getragener, mit einem Dolche besestigter Handschuh und ein welter Krauz! und am Boden herum lagen — gewiß in Unwillen hingeworsene Manusstripte und Briefe.

Als ich ihn, nach einiger Zeit, wieder das erstemal auf der Bastei begegnete, und ihn — wenigstens körperlich — genesen fand, war ich nicht wenig erstent. Er blieb noch funge Zeit in Wien, und vor seiner Abreise schriebe er mir mit den seisen Bagen seiner Hand die schinnung treffend bezeichnenden Worte: "Die Poesse ist, wie die Rachtigall, ein Zugvoget; aber sie soweigt, wenn sie zieht; sie singt nur, wann sie ruht: im Walbe Glück, Eebe, Schnigucht, Freiheit — im Käsig Wehmut, Jorn und Traner."

3ch hatte wahrhafte Teilnahme für sein wiberwärtiges Schlcffal, in bas er — wenigstens ber Wiener literarischen Welt gegenüber — nur baburch gekommen, baß er die bortigen journalistischen Justände (vielleicht wirklich auch, um Boben für ein eigenes Blatt zu gewinnen) scharf beleuchtet hatte; und er wurde — auf meine Verantassung — in dieser

Beziehung herzhaft in einem beutschen Blatt verteibigt. Der Ilmstand aber, daß Dingelstedt muter öfterreichischer Zensur schrieb, und vielleicht sogar unter berfelben eine Zeitung gründen wollte, war freilich niemals ganz zu entschulbigen, wenn es anch tatschlich ein großer Gewinn für die damals so armstelige öfterreichische Tagespresse gewesen wäre. —

Der Herbst 1844 ließ mich, auf einem Ankssug, ben ich nach Dentschland machte, Dingelstedt als Hofmann in Stuttgart wiederfinden, wo er bekamtlich noch im Jahre 1843 Bibliothekar-Vorleser des Königs von Württemberg geworden war. Ich machte ihm, trot seines indirekten Renegatentums, einen freundlichen Besinch, denn ich hatte ihn einmal lied gewonnen, und ich wollte mich von der Art seiner Umwandlung — an die ich iedoch nie recht glauben konnte — veröntlich überzeugen.

Er trat mir in seiner stattlichen Bohnung in orientalischen Morgenfositüm, aus purpurmen Titroorhängen, freundlich, aber von einer gewissen Roblesse umklossen, mit Sändebruck entgegen, streckte seine schlausen Glieber auf einen Divan und sprach ziemlich vornehm und allgemein über Früheres und Jehiges, über Literatur, Zeit und Welt. Seine Fran — an beren Seite ich einmal in Bien somischerweise (da ich doch kein Sänger in biesem Sinne war) bei einem Berlobungsseste in angeschener Familie, wobei alle Käfte als Kötter und Köttinnen paarweise erschienen, im Chor gesungen hatte —, die noch immer klangreiche Nachtigall, besam ich damals nicht zu seben.

Der Eindrnck, den Dingelstedt in Stuttgart auf mich machte, war begreistich nicht entsernt so rein, wie der erste vor ein paar Jahren; aber ich muß gestehen, daß ich mir im Fortgeben dachte —: er ist doch ein lieber Mensch, der nun einnal bei allem Freiheitsssune, von jeher eine angeborene Reigung zu seinen Lebensformen hatte, welchem Juge seines Wesens er in seiner jebigen Stellung entsprechende Befriedigung geben konnte, und in die er sich gewiß nur in der lieberzeugung begab, vielleicht — wohl minder offenbar, doch numittelbarer — für die Freiheit wirken zu können.

Und diese Weinung bewährte ich noch, nachdem ich Dingelstedt im Serbste 1846 in Stuttgart als "Geheimen Legationsrat" wiedergeseschen, obsschon er mir dort einmal auf der Gasse mit einer Wichtigkeit nub beinahe Selbstgefälligkeit sagte: "Ich gehe eben ins geheime Kadinett!"
— Wie seinahe Welftgefälligkeit sagte: "Ich gehe eben ins geheime Kadinett!"
— Wie sehn aber dertei Aenßerungen unr unmaßgebliche äußere Form waren, die seine eigentsiche Gestimmung underührt ließ, deweisen die Worte, die er mir im Jahr darauf in einem Ariese schrieb, als ich ihm mein 1847 zu Krankfurt a. M. erschienens "Wanderbuch eines Wiener Poeten" schickte —: "Ich danke Ihnen für das Wanderbuch, welches ich bereits kannte mid siedte."

llub berfelbe war und blieb Dingelftebt and fpater, als er 1850 Intentant bes hoftheaters ju Münden, 1857 General-Intentant bes hoftheaters und ber hoftapelle ju Weimar, 1867 artiftifcher Direttor ber hofoper 31 Bien, 1871 Direttor bes Wiener hofburgtheaters, sowie fruher baperifder herr von und spater öfterreichischer Freiherr

geworben.

In allen diesen Phasen war ich mit ihm ab und zu in gelegentlicher Berbindung. Bon Weimar ans daufte er mir 1864 für meine Bemühung, die damas entstehende "Shatespeare-Gesellschaft" mitbegründen zu helfen; 1871 empfahl er mir eine junge höbsche Schauspielerin, welcher ich zu einem Castspiele in Baden verhelsen sollte; und am Schluß eines seiner Briefe an mich steht der interessante Sag —: "Mit uns ist die Welt fertig, und wir wir ihr!"

Ich hab' es and, in Betracht feines bebeutenben und boch auch immer respektablen Wesens, unterlassen, ein satyrisches Boom bei seinen Ledzeiten in die Designischichteit zu bringen, welches ich unwillfürlich hinwarf, als Dingelstedt, ber ruf-lante Freiheitsbichter, ber formischie Phytiker, ber geistvolle Novellift nud freimutige Journalist — Baron geworben, um welche Berkelbung nun auf nuf en muß!

Das Boen — welches ich hier nicht abichwächen will, obwohl man gegenwärtig geneigt ist, den eben auch mit glänzenden Gigenich aften begnadet Gewesenen gänzlich zu pardonnieren — hat folgenden Wortlant:

> Jeht pust Euch das Glas, ichaut hin bort — ich wett' —, Der Anblick wird Wunder Euch bringen! Das ist dort ber "Freiherr" von Dingelstedt, Bekannt vom Hellebard-Schwingen!

Du Sanger ber Freiheit! — o, welch' ein Holm! Erft vermittelt Du, frevbend von Orden, Daun wurdeit Du, herrlicher, — fintend — "herr von", Jest bift Du gar "Freiherr" geworden! —

Run (ag' mir, war's uichts, als unr Flunferei, Als Du hell einft für Freiheit gelungen? Sag', fühlit Du am (sube jept wirtlich Dich frei, Da fühn Du ben "Freiherrn" errungen? —

O, wie tief bringt ber Blick, boch wie flach wird der Geist Ju gewissen Westellen Gungen der Bein Jall, Du gefallener Seraph, beweist, Daß – niemals wir weiter es bringen!

Wohl manchmal erhebt manch' erhab'ne Geftalt Das Hamben boch, nufenditet von Flammen; --Bie Wenigen bleibt boch bie heil'ge Gewalt, --Zumeift bricht im Nampf fie gufanmen!

Den knechtet der Ehrgeis, der wird zu bequem, Der läßt von der Not fic bezwingen; — Gi, — laßt nus, trob alle und alleden, Fortfampfen und ehrlich ringen!

# Dikolaus Lenau und Anastasius Grün.

1843.

### 1. Nikolaus Lenau.

Noch während meiner Studienzeit, im Anfang der Bierziger-Jahre, und zwar als Hangenoffe im "Schwan" (nachmals "Hotel Munich") auf dem "Nenen Marti" zu Wien, lernte ich den düfteren Nimbich v. Strehlen au fennen. Er wohnte als "Jimmerherr" im zweiten, ich — schon länger — bekgleichen im vierten Stockwert des valaskatigen Sauses.

Wir traten uns balb näher. Im Gefpräch hatte der kleingewachsene Mann mit der großen dichterischen Begabung gewöhnlich eine gewisse Freundlichkeit mid manchmal sogar ganz heitere Momente, wozu öfter ein seines Lächeln seines gestwolken, in keinem der von ihm vorhandenen Bildnisse ganz entsprechend wiedergegebenen Angesichtes mit den dunklen Angen, wie ein heller, durch Wolfen brechender Somnenstrahl, in anunntsvoller Schönheit kan. Aber wenn er allein dasaß oder, geradeaus vor sich hinblickend, langsam dahin schritzzeite sich entschieden die Schwerunt keines Wesens.

Trat ich Vormittags bei ihm ein, so lag er um zehn Uhr gewiß noch im Bett, doch nicht schlafend, sondern mit dem Stifte schreibend. Er dichtete damals seine "Albigenser", und manche Stelle las er mir da vor, als sie eben erst entstanden war. Anch nanche seiner schönsten Uprischen Gedichte lernte ich so kennen, die er — in der Sopha-Ec siened — mit seiner sonoren Stimme ruhig, doch mit voller Wirtung vorlas, welche sich durch seinen dabei lenchtend aufblisenden Alick noch erhöhte. Als er mir einmal sein kleines, einen Handpunkt des dichterischen Schösfen tressend berührendes Gedicht "Arrtum" mitteilte — es war im Juni 1843 — bat ich ihn, nir es aufzuschreiben. Er tat es später, und ich bewahre diese goldene Regel vom "Ainglein Salomonis" noch heute als Reliquie von ihm. Bon meinen eigenen Liedern nannte er, immer sie ansurersam anhörend, manches gelungen und "frisch gefungen".

Defter fpielte er mir auch wilbstürmifch auf ber Beige vor.

Gine merkwürdige Szene hatte ich mit Lenan eines Abende im "Silbernen", burch feinen literarifden Breis berühmten ehemaligen Renner'ichen Raffeehans in ber nahe bem "Neuen Martt" gelegenen Plantengaffe. In ben Lotalitäten bes erften Stodes tamen ba - wie befanut - an jebem Abend mehrere ber hervorragenbften Dichter und Schriftfteller Wiens gufammen; mandmal fand fich and einer ber noch Ingendlichen bort ein, wie ich es damals war. Rimbich brachte während feines zeitweiligen Wiener Aufenthaltes meift auch ein paar Abenbftmiben bafelbft gu, wo er mit bem tüchtigen Witthauer - bem geschätten Berausgeber ber "Wiener Beitschrift" - gang meifterlich Billard gu fpielen pflegte. Un jenem Abend ichaute ich, aus einer langen Pfeife Randmolfen blafent, bem Spiele gerabe finnend gn, als Lenan, nad ein paar prachtigen Stogen, ploglich ben Billarbftod hinwarf und aufhörte zu fvielen. Er feste fich finnun in eine Cae, lebute ben Arm auf einen nebenftebenden Stubl und feufte ben Ropf bufter in bie Sand. Die Auwesenden beachteten es fann - mahricheinlich, weil es öfter vorgetommen war. Rad einer Beile feste ich mich in feiner Rabe nieber. Mis er eine Bewegning gegen mich machte, grußte ich ihn, ba er mich früher mahrend bes Spieles nicht gesehen hatte. Er schaute mich halb an und fagte in einem Ton, ber wie tief erbittert flang -: "Erfchießen follt' man fich!" - Rach einer fleinen Paufe, während welcher ich ben Grund biefer wilden Aengerung in feinem Bergweifeln über die allgemeinen Buftande gefunden zu haben glaubte, fagte ich zu ihm: "Hun - mahrend einer Gabrung ift es immer trub." Da ftarrte er mich an und ftieß - mit Bliden, bie wie Funten fprühten - bie Worte gegen mich aus, von bem er wußte, bag ich gu jener Beit Chemie ftubierte -: "Das fagen Gie, weil Gie Chemifer find!"

Es gibt biefe gange Gzene jebenfalls einen Auhaltspunkt für bie Beurteilung feines fpateren tragifchen Geichides.

Auf der Reife, die ich im Jahre 1844 — nachdem ich schon 1843 ein paar weitere Ausflige innerhalb ber Grenzen Defterreichs gemacht hatte über München und Stuttgart nach Weinsberg zu Juftinns Rerner unternahm, mit dem ich schon seit 1842 in Berbindung frand, befuchte ich Lenan in Stuttgart. Ge mar zwei Tage vor bem Ansbruch ber fürchterlichen Rataftrophe. Gr mobute im Saufe bes Sofrates Reinbed, wo er bei einem Stuttgarter Aufenthalte immer freundschaftlich aufgenommen war, in ber gerännigen Stube bes erhöhten Erdgeschoffes, gleich links vom Gingangstor. Er faß, als ich eintrat, mit bem Ruden gegen bie Tur gefehrt, in einem Lehnstuhl und hielt mit ber rechten Sand ben linten Oberarm umfaßt. Rach freundlicher Begrüßung fagte er mir, fichtlich fehr erschöpft, daß ihn eine fcnelle Reife von Frantfurt hieher - es hatte da feine verhängnisvolle Berlobung mit ber Senatorstochter ftattgefunden — fehr angegriffen und ihm einen argen Rhenmatismus zugezogen habe. Soffend, ihn auf ber Mudreife von Beinsberg wieder hergestellt gut finden, ichied ich balb von ihm, mit feinen beften Grugen aus Rernerhans.

Wie ein Blit traf nach einigen Tagen zu Beinsberg uns bie Nachricht vom Rahnstuns-Ausbruch bes eblen Geistes, ber im lieben, lebenbigen Kernerhaus so oft eingetehrt war als liebster Gast. Die Einzelnheiten bieses erschütternben Ereignisses flub schredlicher, als man glandt und in weiteren Kreisen genat weiß.

Der verewigte Guftav Bfiger, ber intime Stuttagrter Freund Lengus. ergablte mir über ben Unsbruch bes Wahnfinns bei bem herrlichen Beifte Gingelnheiten, die ich in folgenbem nur furz andenten will: Er habe eines Tages, burch bie Ronigsftrage in Stuttgart gehend, an bem großen Saufe mit ber Canlentolonnabe über ben Stufen, gu feiner Bermunberung oben auf ber Bafis einer ber Gaulen einen altlichen Dann figen gefeben. er naber tam, babe er befturgt Lenau erfannt. Dit vieler Dinbe babe er ibn von bort berabaehoben und nach Saufe zu Sofrat Reinbed gebracht, wo ber Unglückliche — wie schon erwähnt — im Hochvarterre wohnte. Dort habe man ihn möglichft in feiner Aufregung zu beruhigen gefucht, und man ningte ihn wiederholt vom Spiegel wegbrangen, vor ben er fich immer wieder gestellt hatte, um fein Beficht zu betrachten, beffen eine Salfte fich ftark verzogen zeigte. Rur burch vieles Bureben habe man ihn zu Bette gebracht. Am nächsten frühen Morgen sei er jeboch in einem unbewachten Mugenblid im Bent burch bas Fenfter auf bie noch leere Strafe hinabgesprungen, in ber er mit bem Rufe: "In die Freiheit will ich!" hinablief. Der Diener einer Kamilie, mit welcher Lenau verfehrte, erfannte ibn gum Blud und führte ibn nach Sanfe.

Die Hofrätin Reinbed, die ihn liebreich, wie einen Familiengenoffen behandelte, eilte sogleich in Bestürzung herbei und sinchte ihn wieder zu Bett zu bringen, was auch gelang. Als sie jedoch, um etwas herbeizuschaften, mur für einige Minuten aus bem Jinmer gegangen war, hörte sie plößlich lantes Länten der zur Wohnung des armen Nimbsch gehörigen Glode. Sie lief eilends zurüch, nud als sie in die Stude trat, wäre sie bald ohnunächtig zurückgesunden. Sie raffte sich aber zusammen und löste rasch vom Salfe des Auhussingen die Glodeuschung, die er nur benselben geschlungen.

Mis er etwas zu sich gekonnnen war, ba — ba — führte er gegen bie entsette, ihn rettenbe Fran bafür — einen Streich!

Der bejammernswerte verlorene Geift wurde baranf nach Winenben in die Irrenanstalt gebracht. Doch bies und alles weitere - weiß man ja!)

<sup>1)</sup> Das erft in den Rummern vom 21., 22. und 23. Inli 1891 im Wiener Journal "Neme Freie Presse" über "Len an s Ertrauftung" aus "Guntlie Reinbecks Tagebuch" ausstütlich Mitgeteilte, gibt im weientlichen eine Bestätigung der obigen vom nir in turzer Kasinung zurest in der Wiener Zeitschrift "Nene illustr. Zeitung" vom 1. Februar 1885 veröffentlichten entieslichen Tatsachen. Die Abweichungen in Ginzelubeiten — (bas "Tagebuch" läßt Len an bloß auf der Straße, von Pfiger de gleitet, niedersetzen, sowie dasselbe von einem "Cacktuch" und nicht von einer Glockenschung springen als Ergänzungen, zu Pfiger b mir persönlich Erzählten beinen.

## 2. Analtalius Grun.

In ben ersten der 40-er Jahre wohnte ich zu Wien, als Studiosus der Naturwissenschaften, längere Zeit — wie hier anch in meinen Begegnungen mit Lenan erwähnt — am "Neien Markt" in einem Gemach des letzten Stockwerfes der ehemaligen "Wehlgunde", der stattlichen sieht einem nüchternen Zinskaften gewichenen) Baute Fischers von Erlach, dem nachmaligen "Hotel Munsch". Der Infall wollte, daß bald nachdem ich mein hoch oben gelegenes Kännmerlein bezogen hatte, Nifolans Niembsch von Strehlenan — "Lenan" — auf derselben Stiege im zweiten Stockwert ein geraniges Anmer bezog. Da ich mit ihm schon aus dem "Nenner'schen Kaffeehaus" befannt war, so tam ich — täglich an seiner Tür vorübergehend —, wie gleichfalls erwähnt, öfter zu ihm.

In bem Puntte meiner Erinnerungen an Lenan, wo ich feiner für mich gemachten Aufschreibung einiger Strophen erwähnte, will ich bier — bem Titel ber an dieser Stelle zu schilbernben "Begegnung" entsprechenb — eine nähere Darstellung bieses Bunttes bringen, ber bamit zusammtenbängt.

Eines Tages brachte ich bamals 3n Lenan mein "Gebenkonch", welches ich — ohne es leiber in späterer Zeit gehörig fortzusetzen — mir angelegt hatte, nur — mit Bermeibnug aller Zubringlichfeit, und nur bei guter Gelegenheit — ein im Lanf ber Jahre gewiß interessant werbendes antoaranbisches Audenken ansammen zu bringen.

Riembsch zeigte sich sogleich frennblich bereit, etwas hineinzuschreiben in bas schon einige bekannte Nannen ausweisenbe Buch, nub bereits legte er es aufgeschlagen vor sich hin, als an der Tür ein rasches Allopsen vernehmbar wurde und — Anastasius Grün bereintrat, der herrliche Anton Alexander Graf Anersperg, mit welchem ich ebenfalls seit einiger Zeit bekannt war, da ich ihn schon früher einmal bei Niembsch getroffen hatte.

"Uh! Anersperg!" — rief letterer bem herzlich Grußenden entgegen. "Kommit gerade recht! Du follst auch da etwas hineinschreiben es wird das ein hübsches Buch!"

Der liebenswürdige, ju einer Zeit fast blübendevoll aussehende Anastafins schaute sich ben ichonen Großoftav-Band mit Anfmerksamkeit an und versprach, bas Gewünschte noch mahrend biefes seines Besuches ju tun.

Begreistich freute ich unich im stillen, daß mein Handschriften-Heilige tum durch günstiges Zusammentreffen unn gleich mit diesen zwei Namen auf einmal geschnnickt werden sollte, und ich sprach das auch beiden gegenüber aus.

Nachbem allerlei gum Geiprach gefommen und eine Paufe eingetreten war, rief Niembich: "Run, Auersperg! Sier ift bie Feber!"

Der Augernfene nickte — angenscheinlich gerade ebenfalls baran benfenb — bereitwillig zu und langte nach ber Feber.

Riembid foob ihm bas Buch gurecht, und Anersperg-Grun bengte fich, mit ber Feber in ber hand, finnend barüber.

In biefem Augenblid tam ein Bebienfteter bes nahegelegenen Gafthofes "gur Stabt Frankfurt", in welchem Graf Auersperg-Grün abgestiegen, und wo er den Auftrag zurädgelassen hatte, ihn hier zu holen, wenn ber vergebens von ihm erwartete Besuch boch noch kommen sollte, mit der Melbung an die Dir, daß ber Besuch gecommen.

Anersperg fprang auf, versprach aufs Frenublichfte, bas Unterbrochene bei nächfter Gelegenheit auszuführen, und eilte mit finzen herzlichen

Worten fort. -

"Das ift Anerspergs Blatt!" — sagte Riembich, gleich barauf bas betreffenbe Blatt nunvenbend und nahm bie Feber in bie Sand.

"Was foll ich Ihnen aber fchreiben?"

3d erflärte, bag mir jebes Wort von ihm lieb ware.

"Belches meiner Gebichte wollen Gie?" - frug er weiter.

"Das ift schwer zu sagen!" — entgegnete ich. Doch setzte ich hingu, bag es mir besonders wertvoll ware, seine treffenden Strophen vom "Ring-lein Salomonis" von seiner Sand zu haben, wie ich ihm schon einmal sagte.

"Gnt!" — autwortete er, und in wenigen Minnten ftanben bie zwei Strophen, in feiner fluffigen und zugleich netten, bentlichen Schrift, auf

bem Blatt bes wertvollen Buches.

Noch am selben Tage erhielt Niembsch einige Zeisen Unerspergs, bie ihm melbeten, daß er diesmal ohne Abschied abreise, weil er in einer Brivat-Angelegenheit schlennig nach Hause musse. —

Riembsch zog bald baranf fort, fort — in die ewige Racht. Auch meines Beibens war nicht in Wien; — ich wanderte "ins Reich", wo ich mehrere Jahre fast in aller Herren Lauber, zulest jahrelang in der Schweiz verweilte; und während zehnjähriger Abweieuheit aus der öfterreichischen heimat kam es natürlich nicht bazu, das Antograph auf das Alatt Anastafins Grüns grüns zu seben.

Auch später fand sich keine Gelegenheit dazu, so daß noch hente das Blatt unansgefüllt die weiße Seite zeigt, die keine Uhunung gibt, was fie kinden sollte. Und während ich dies schreibe, liegt das Buch mit dem anfgeschlagenen, geisterhaft-weißen Blatt Anaftafins Grüns vor mir, und es ift mir hente noch, als sehe ich das eble Antlis des nun Berewigten und Bertlärten sinnig nub finnend über dem leeren weißen Blatte, welches aber sein Aten geftreift, welches fein kenn geftreift, welches fein est vermoberte Hand berührte.

Später sah ich Anersperg-Grün — anger im April 1848 in Leipzig (wo ich die, ihn unter sich zählende Wiener Deputation zum Frankfurter Vorparlament am Bahnhof, in lebhaftester gegenseitiger Begrüßung, empfing) nicht wieder. Auch in feine sonstiger direkte Berührung kan ich weiter mit ihm. — Erst 1876, bei Gelegenheit der Feier seines 70-sten Geburtssestes, sügte sich weuigstens eine mittelbare Berührung. Der "Liberale politische Berein für Oberösterreich" in Litz hatte durch seinen Vorstand die ehrenvolle Einsahng an mich nach Baben bei Wien ergehen lassen,

bas "Feftgebicht", welches ber Berein bem Gefeierten — als seinem Ehrenmitgliebe — überreichen wollte, zu verfassen. Ich tat es mit innerster Frende nud, wie, es scheint, mit Gefolg. Es wurde mit näntlich später nitigeteilt, daß Anersperg-Grün sich geänßert habe, mehn Poöm gehöre zu den ihm liebsten Festgaben. — Bon ihm selbst, dem armen zu Tode Gefeierten, habe ich seine Rachricht darüber erhalten; doch sindet sich in einem Briefe vom 24. Inni 1876 des mit Anersperg befreundet gewesenn Prof. Karl Inlins Schröer an mich die Stelle: "Hat Dir Graf Anersperg geschrieben? Er sagte bei mir das letztenal: er mache sich Vorursper, daß er Dir noch nicht geschieden abe." — Gut, daß er es nicht getan — wenn ich dabei anch diesesual wieder um ein teures Andenken gesommen bin; — wenigstens bleibt mir der Trost: ich habe an der tobbringenden Ermödung des bald darauf für ewig Hingelunkennen keine

Das oben ermahnte "Feftgebicht" lautet:

Berientt in Tranm, in tiefen Tranm Bon fippig-(chwister Luss, So lag das Land, es blidte tanm Sin Ange flar, bewußt. So lag das Land, das ichöne Land, Berfeingt von heisem Hand, Und eine schwere Fessel wand Um all' sein Bolt sich auch.

Da scholl ein lauter Lerchenruf,
Da schoß hessung ein Strahl,
Sin frühlingsmächtiger Zauber schuf
Den Tag mit einem Mal.
Das Tuntel wich und Flammen schlug
Manch' derz im Funtensprüh'u,
Und das erhellte Laub es trug,
Bom Tob erstanden, Grün!

Der Reder biefes Lerchenlangs — Wie lichter Morgengruß — Barft Du, Geweihter, vollsten Klangs, Du, Au aft afins! Der Bringer biefer Flammenglut, Die Alles bracht' zum Blüh'n, Der Rufer biefer Frühlingsstut Barft Du, hochebter Grün!

llnb mancher stimmte inbelnd ein In Deinen Lenggeschag, llnb warmer lichter Tagesichein Jus Herz des Boltes brang. llnb in ben Herzen hob sich Mut llnb Hoffen, allerwärts, llnb es entglomm die Kampfesglut, Die socht im "heit'gen März".— Hent' bift Du siebzig Jahre alt,
Du jünglingsfrisder Greis,
Der von des Alters Allgewalt
In Ingenbtraft nichts weiß.
Dent' ruft das Bolf in heißem Drang —
Tes Boltes beiter Teil —,
Mit Frendenschall, mit Jubeltlang,
Dir hodbeaeistert: Geil!

Wir jeh'n im Geist Did, sinnend, feru, Am heut'gen Festestag, Un bem On fühlst — wir beutens gern — Warnu nus'rer Herzen Schlag; Wir jeh'n im Geist Did, heiterettar Das Leben überichau'n, Das Dir ein schweise Siegen war, Und uns ein himmelsblau'n.

Wir jehen Dich in Juversicht Vertrauen auf die Macht, Die tagverkündend uns das Licht Juerst als Klaug gebracht; Das Licht, das hehr dom himmel stammt, Das um die Fahre schwirts, Die hoch schon klattert, geistumskammt, Die frei noch wallen wird.

Wohlauf! Du ebler Sangergreis — I Bir bringen Dir tein neues Reis 311 Deinem Lorbeertrang;
Der schmudt Dir voll genug das Haupt, — Wir bringen ein Gewind'
Bon Rojen Dir bent', gründurchlaubt,
Die Dir jo wert ja find!

Mit Rofen ichmüdteit Du ben Schnerz In trüber Knechticheft Zeit, Mit Rofen ichmüdtelt Du bas Erz, Das uns im Kampf befreit; Mit Rofen ichmüden wir bas Haar Dir heut, im Feitesglanz, Ein Schwert ja warst Du immerbar In buftgem Rofen kranz!

Wohlauf! und bleib' noch lang, noch lang, Ein jugendfrischer Greis! Lasse lang noch Deinen hellen Sang Ertönen, laut und leis; Den Sang, der nimmermehr verklingt In unstes Sternes Lanf, Der allen Bolles Hery bejchwingt, In fernster Zeit! — wohlauf!

## Karl Beck.

### 1843.

Seit bem Anfang ber 40-er Jahre bereits war ich mit bem flein und giertlichschmal gebauten, wahrhaft genialen, eigentümlich ernif sich gebenden, aber sittl-liebenswürdigen Dichter ber flammenben, von heißem Attent durch-wehten "Rächte", nach ab und zu sich fügender Gelegenheit, in freundlichem Bertehr. Er zeigte wenig den in Ilngarn geborenen Semiten.

Im November 1843 schrieb mir Karl Beck 311 Wien, wo er sich bamals vorübergehend aufhielt, in mein Gebenkluch — nachbenn er sich seinen bünnen Schnurrbart und seinen langen schmalen Knebelbart gestrichen — mit seiner seingezogenen Hanbschrift die Verse:

"In großen Jügen führen wir Die Geister in die Wefreiungsschlacht, heisgend von den Göttern der Erde Die große eingekerkerte Sonne, Das Brot des Ewigen Lebens, Den freien Atempay Des Gebankens!"

Im Jahre 1847 lieferte mir Karl Bed in die poetische Zeitschrift "Lyrische Blätter", die ich zu seiner Zeit in Württemberg herausgab, als Original-Beitrag die zartgestaltete lyrisch-epische Dichtung "Ein Schreiber", welche in Kr. 5, Seite 129—136, abgebruckt ist. Er beauspruchte dafür ein Honorar von dreißig Gulben; es war aber schon ein Opser von mit, daß ich ihm — da jenes, auch bereits mit der 6. Lieferung (troß trefsicher Beiträge erster Dichter) eingegangene Blatt gar nicht in der Lage war, ein Honorar zu zahlen — die Hilte des Betrages aus der ohnehin sehr geleerten Tasche des wandernden Poeten gab.

Später, in ber Flüchtlingszeit, waren wir 1852 in Zurich, währenb seines bamaligen Aufenthaltes baselbst, täglich beisammen, wo er mir eines Tages sein heißblutiges "Rotes Lieb", gang frisch entstanben, vorlas; und

als Erinnerungsblatt bewahre ich noch ans diefer Zeit einen von mir gemachten fchwachen Berinch, fein Profil zu zeichnen.

In einem der letten 50-er Jahre, als Karl Bed zu Wien furze Zeit hindurch den "Gesellschafter" redigierte, erbat er sich von mir zwei meiner kleinen Gedichte ("Sängerneid" und "Verlorener Klang"), die ihm besonders gefielen. Als ich ihm nicht gleich die versprochene Abschrift geschickt hatte, ichried er mir — sein warmes Intersse und seine redattionelle Sorgfalt zeigend – angelegen drängend: "Liebster Rollett! Bitte herzlich, dis Sanssag Mittag. Ihr Bed."

In ben 60-er und 70-er Jahren sahen wir uns felten. Da tam ber Tob und riß ihn — freilich and zugleich von hartem Lebenslos befreiend — unbarmberzia nieber.

Um Tage von Rarl Beds Ende, bem 10. April 1879, trieb es mid, bie folgenden Strophen niebergufdreiben :

Nicht ein plöglicher Windfloß verlösichte das Licht, Tas gehelligte Licht Deiner Seele, Ein erlösiender Wissirrahl befreite Dich nicht, — Taß der Kummer Dich lang fam zerquäle. Und so lang noch ein Tröpflein des Deles sich fand In der Vannpe, Boet, Deines Webens, Ach, so lang auch im Etiblein, dem einsamen, stand An dem Bett der Erwützger vergebens.

So verjdwend rijd gejdmüdt Did das Schickjal im Spiel Mit entfesselw ertlingenden Gaben,
D so targ, dem Reichjpendenwen, zu doch Dir siel Bon dem Gut, das Richtswürchge oft haben.
Nicht nur Göttliches sinnend, ach, saßest oft Dn Auf dem Bette, wach träumend, die, "Nächte", — Ach, Du serntest oft, "weinend", itatt friedlicher Huh", Sie da kennen die "himmlichen Mächte".

D, sie hatten gut reden: "Beschränte Dich nur, Freund, und ichneide gur Lohnichrift die Feder!"— Bur, vom Eishanch befreit, blüht im Pracht die Natur Und gum Tagwert des Geift's taugt uicht Jeder.— Uch, es war Dein Geichid — nun bist reich Du und frei: In die Wettlichten Spenden, Und doch selber zu darben, ein Bettler, dabei, — Reicht noch Bumen, mit noderwen Sänden!

Ich schiedte die grollenden Anapasten für den Tag des Begräbnisser rasch an die Angsburger "Allgemeine Zeitung", deren Mitarbeiter im nichtpolitischen Teil ich seit Jahren war. Das tnapp gehaltene Gedicht wurde
— wegen "Mangel an Raum" — nicht aufgenommen. Es bleibe dahin
gestellt, ob an der Richtausunahme der "Mangel an Raum" oder mein Gedicht, oder vielleicht der Umstand schuld war, daß die "Allgemeine Zeitung"

ben von Haus ans rabitalen Dichter Karl Bed in biefer Weise nicht verherrlichen wollte. Da ein Abbruct meiner — wenn anch ganz schnell zurückgelangten Strophen in einem ber Wiener Blätter doch verspätet erschienen wäre, so sender ich mein schmerzlich ansschreiendes Bosm an Hogo von Melbl nach "Clandiopolis", welcher lebhaft rührige Literar-Historiter und Philosog in dieser siedenbürgischen Universitätsstadt damals die orginelle, verdienstvolle "Zeitschrift sir vergleichende Literatur" herausgad. Dieses weltsiterarische, allerdings nur in einem kleinen Kreise verbreitet gewesen Blatt brachte das Gedicht sogleich in der Nummer vom 15. April 1879 (Vol. V. Nr. XLVII, S. 1030), mit einer auf Karl Beck Berhältnis zu Petös i bezäsliglichen, nicht zu übersehenden Notiz.

Es fei hier oben mein Poem einem größeren Kreife mitgeteilt, zugleich bas Andenken an den glutvollen Sanger der "Rächte" durch einige Erinnerungs-Notizen ernenend.

### O. L. B. Wolff.

### 1843.

Den seinerzeit ofigenannten, um die Mitte der Zwanziger-Jahre anch von Goethe protegierten Zenenser Professor Defar Ludwig Bernhard Bolff, den vielstätigen Schriftieller und gewandten Improvisator, lerute ich bereits dei seinem Wiener Ansenthalte im Jahre 1843 kennen, wo er im Kärnnnertor-Theater seine improvisatorische Kunkt produzierte. Er machte überall damit ein gewisses Anssche, denn er hatte in der Tat nicht blog die nötige Gewandtheit, sondern anch die vielseitige Bildung, die seinen stücktigen Eintaglindern einen gewissen höheren Sinn und Geschmad verlieh. Inden war er von änßerst freundlichen und einnehmendem Wesen und gaaen innag Voeten von besonderer Liebenswürdlasteit.

In nähere Berührung trat ich mit Wolff während meines Aufenthaltes 3n Jena von 1845 bis 1846. Der großgewachsene, breitschulterige Wann mit den geringelten blonden Haaren nud mit den in Gold gesaßten Augengläsern, den man seine semitische Absannung bloß im Schnitt des Mundes und der nörigens fast platten Rase am kngekrunden Kopf ansah, war im ganzen — wie schon angedentet — ein gemültlicher, oder wenigstens zutunlicher, gern zu Scherz aufgelegter heiterer Geselle; d. h. bis auf einen Punkt, den man — wie ich zu spät durch Ersahrung inne wurde — nicht berühren durste, ohne ihn stille Aufregung zu versegen und es sich mit ihm sogar gründlich zu verderben. Das war: der Zweisel an der hohen Bedeutung des Improvisierens, oder vielnuchr an dem bleibenden Wert bieser Arodukte des Augenblicks.

Als ich einmal, mit Anerkennung der zum einigermaßen stichhaltigen Improvisieren erforderlichen großen Geschicklichteit, harmlos aber unvorsichtig aussprach, daß man derlei meist doch unr hören, aber selten lesen könne, da war's vorbei.

Der doch in vielen Literarischen Fächern — wenn er auch fein exafter Gelehrter gewesen — verdienstwoll Tätige setzte seinen Stolz gerade in diese Begabung und in diese Art der Dichtung, und er war so kleinlich und findifch, fich infolge meiner Meußerung mir gegenüber ploglich gang gurud= haltend zu benehmen. Ja, er ging noch weiter. Bahrend er nämlich mich im 1846 ericienenen VIII. Bande feiner "Engnflopabie ber bentichen National= Literatur" bereits mit Biographie und Broben meiner Dichtungen angeführt hatte, ließ er bie von ihm für bie balb barauf erfchienene neue Anflage feiner vielverbreiteten Anthologie : "Boetifcher Sausichat bes beutichen Bolts" icon ausgewählten Gebichte von mir bemonftrativ gang weg; und es ichien, daß fein Groll auf mich anhielt bis gu feinem Tob.

Bevor biefe Störung unferer Begiehungen eingetreten war, erlebte ich bei ibm einen eigentumlichen tragi-tomifchen Abend. Gs war bas Greignis

eines Sangerfampfes mit - blutigem Ausgang.

In furgem Umriß mag bies Ruriofum hier ergablt fein.

Der nebft Bolff renommiertefte beutiche Improvifator Barmann war aus hamburg nach Jena jum Befuch gefommen. Wolff verauftaltete in feiner Wohnung einen improvifatorifchen Abend, wobei bie beiben fich meffen wollten in ihrer Runftfertigfeit. Es wurden bagu - anger Beneufer Notabilitäten und Gäften — auch Celebritäten aus Weimar, barunter Lift und Auerbach, ber fich bamals ebenfalls bort anfhielt, gelaben.

Der Improvifatorentampf begann bamit, bag ein Bapierbogen herumgereicht murbe, auf welchen jeber Baft ein paar beliebige Reine gu fchreiben hatte, und dies fo lange im Rreife ber Anwesenden hernn, bis die Reihe ber Reimpagre bas Ende bes Foliobogens erreichte.

Nachdem bies geichehen war, erfuchte Bolff: ein Thema fur bas nach ben aufgeschriebenen Enbreimen gu improvifierenbe Boom anzugeben.

Ligt rief: "Gebanten mahrend einer Luftichifffahrt."

Balant übergab Bolff ben Bogen bem Gafte Barmann. Diefer überflog bie Reihe ber Reime und begann ohne viel Befinnen, improvifierend bas Gebicht nach bem gegebenen Titel mit ben aufgeschriebenen Reimen, bergufagen, und zwar ohne alles Stoden, fo als ob es nur berabgulefen ware; und es war fogar burchaus nicht übel gelungen.

Lauter Beifall lobute ibn.

Bolff nahm nun gang ruhig bem Rivalen ben Bogen aus ber Sand und fprach, mit benfelben Reimen, über basfelbe Thema, ebenfalls

gang fluffig, ein gleichfalls gang gut fich anhörendes Bebicht.

2118 ber reiche Beifall verbrauft war, überraschte jedoch 28 olff bie Befellichaft und feinen Rebenbuhler bamit, bag er, ohne Gaumen, über basfelbe Thema nochmal ein nicht minder gelungenes Gebicht berfagte, und 3mar - mit ber Folge ber Reime von unten nach oben!

Berftarfter Beifall ward ihm für die erstannliche Leistung, und Bolff

ericien augenicheinlich als Sieger.

Barmann aber griff lachelnd nach bem munderftromenben Bapierbogen und tat gang rubig basfelbe, was Wolff getan, und noch bagu mit womöglich noch größerer Sicherheit und mit noch bedeutenberen Wendungen und Gebanten.

Run ericholl wirklich ein Beifallofinrun, und es war fein Zweifel, bag gulett Barmann gefiegt.

Dies anerkannte auch Bolff, und er war von bem Tanfendfünftler aus hamburg jo entgudt, daß er auf Barmann gujdritt, um ihn gu umarmen und gu fuffen.

Dabei ereignete fich aber, die folgende, wenigstens für den Angenblick verhängnisvolle Kataftrophe.

Der hochgebante und breite Wolff bengte sich zu vom fleinen mageren Barmann, ihn umfassend, mieder, wobei der etwas Ungeschlachte im Riederbengen mit einem Juß so nach ridwärts ausschling, daß er an einen Stuhl stieß, auf welchem eine Lante lag — da Barmann sich auch als improdisserender Sänger produzieren wollte. Einer der Gäste spraug herbei und suche die fallende Lante zu erfangen, stieß aber zugleich an ein Tischchen, auf welchem eine große brennende Lampe stand. Alls ich, nebenstehend, die Lampe schwanken sah, wollte ich — unglücklicherweise — dieselbe erfangen, bei welchem Bersinch zedoch der Glas-Philinder zerbrach und einer der Scherben mir den Ringsinger der rechten Hand, muter dem oberen Glied an der Junenseite, fast die auf den Knochen entzweischnitt.

Gin Blutstrom stürzte hervor. Das Wasser des Kübels, welchen man ichnell herbeibrachte, war bald so rot, als ware es lauter Blut. Der Arzt muter den Anwesenden hatte Mühe, das Blut zu stillen und die Wunde zu verbinden.

Der fatale Zwischenfall machte eine folche Störung, bag er ben Abend balb verbarb.

Ge war in ber Tat ein Sanger-Zweitanpf mit blutigen Ansgang — nur, daß es einen Dritten traf. heute noch, nach mehreren Jahrzehnten, sieht man beutlich bie Narbe an meiner hand. —

Wehmutig und alles vergessenb, was Wolff mir später in kleinlicher Art angetan, gebenke ich bes jovialen Lebemannes und sieligen geistigen Arbeiters, ber so gern froh und heiter fortgelebt hätte, boch in Verzweislung über die unzureichende Erglebigkeit seiner materiellen Quellen, im September 1851, in die befreiende ewige Tobesnacht versank.

### Karl Gutzkow.

#### 1844.

Nachhaltigeren Einbruck, als irgend ein anderer Profaist der neueren beutschen Literatur, übte in der Zeit um 1835 auf mich und andere Karl Gußtow, dieser eminent eruste und hochbegabte, die ganze moderne Bildung umfassende und repräsentierende Geist der jung-deutschen Literatur. Das Interesse für denselben wurde bei nir mächtig genährt und gefördert durch neinen intimsten Ingendbrennd, den nachmaligen als tüchtigst bewährten Wiener Magistratsrat Anton Josephy), der ein enthnsiasissfer Berehrer der Gesiseswerte Gußtows war.

Gin naberer Berührungspunft mit Bustow ergab fich für mich balb. Un feinen Rachfolger in ber Redaktion ber Samburger Zeitschrift: "Telegraph für Deutschland" - welches Blatt Ungfow von 1838 bis 1841 redigierte - an ben waderen Georg Schirges, hatte ich feit bem Aufange ber 40-er Jahre Rorrespondengen aus Wien geschickt, bie bemfelben mit ihren unbefangenen Mitteilungen (welche ich meift im bamals neu entstanbenen "Juribifch-politischen Lefeverein" fchrieb, wo mir and ber fpatere Minister Dr. Alexander Bach manchmal Material bazu gab) fehr willfommen waren. Im Serbst 1844 erhielt ich unn in meiner Wohnung gn Wien ben Befuch bes renommierten Schauspielers Baifon, ber - 3n einem Gaftfpiel nach Wien gefommen - mir eine Rarte von Gugfow brachte, auf welche letterer in Schirges Ramen bas Erfuchen gefchrieben hatte, bem Gaftfpiel Baifons im "Telegraphen" eine ansführliche Burbigung zu wibmen. 3m Sabre baranf fam Emil Deprient in berfelben Beije an mir: biegmal wünschte Bugtow einen größeren Anffan miter bem Titel: "Emil Debrient in Wien." Ich beforgte bas alles gewiffenhaft und hatte mir baburch - wie burch meine ichon früher veröffentlichten poetischen Arbeiten - angenscheinlich Buttows Zuneigung und feine gute Meining errungen.

<sup>1)</sup> lleber ben 1883 Berftorbenen ichrieb ich im Wochenblatt "Babener Bote" 1883, Rr. 29. — Epheu überrankt fein Grab in Beilersborf nächst Baben.

Dies bestätigte sich auch, als er im Jahre 1845 selbst nach Wien kann, wo ich ihn öfter, sowohl im Gasthof, wo er abgestiegen war, als bei mir und in Gesellschaft u. s. w. sah; und in seinem darauf erschienenen Buch "Wiener Gindrude", spricht er auch ein freundliches Wort über mich.

So ertlart es sich, baß ich 1846 bei meinem längeren Aufenthalt zu Frank furt a. M. — wo Guktow zu jener Zeit ausäissig war — mit ihm viel verkehrte, und baß er mich sogar, als er damals für einige Wochen nach Baris ging, ersuchte, mich während seiner Abwesenheit um seine Gattin (eine verständige, lebhafte, ihm tren ergebene Fran) nud um seine Kinder öfter unzussesen.

Das tat ich benn auch in freunbschaftlicher Ergebenheit, und es fügte sich zufällig, daß ich gerade im Kreise seiner Famille war, als Gutto nach mehrwöchentlicher Abwesenheit eines Abends zurücklichte und uns mit einem Lächeln bearüfte, welches von innerer Befriedigung zeugte.

Belde leberrafdung aber follten wir ba erleben!

Kaum hatte er sich 30 mis gesett, so öffnete er, geheinnisvoll blidend und vergnügliche Worte flüsternb, welche mifere Spannung fteigern sollten, bie mitgebrachte Hautlafte und 30g ein Manuschtipt mit den Worten heraus: "Da hab' ich Ench etwas mitgebracht!" Und, sich an unserer Nengierbe weidend, setze er lebhaft hinzu: "Wenn Ihr Lust habt, will ich es Ench noch lefen."

Und was las er uns da — als die Kinder rasch zur Ruhe gebracht waren — zu unserem Erstannen und zu unserer Freude?! Den "Urtel Atosta", sein so berühmt gewordenes Tranerspiel in fünf Anfzügen, welches er während der kurzen Abwesenheit in — Paris geschrieben!

Er war eigens bahin gereist — wie er sagte — um allein in einer stremben Stadt die nötige Sammlung und Russe, sowie zugleich die lebendige Unregung zu haben, die er zur Ansführung der geheim gehaltenen Absücht, seine in viel früherer Zeit geschriebene Erzählung: "Der Sabducker von Amsterdam" dramatisch zu gestalten, für nötig hielt.

Das tiesbebentende, ben Kaupf bes freien Denkens mit dem ftarren Dogma wirkungsvoll zur Darstellung bringende Stüd machte den entschiedensten Eindernd anf uns. Er hatte es aber and mit seiner, im ganzen zivar etwas scharfen, aber milbester Modulation fähigen Stimme meisterhaft gelesen. Man vermißte in dieser Art der vermittelnden Mitteilung durchans nicht die Wärme, die später von kritischen Stimmen — bei aller Anerkemung der mächtig wirkenden Dichtung — als nicht gemgsam vorhanden bezeichnet wurde. Ich hörte seine Stimme nie so volltönend, ich sah sein interessant geschnittenes, von schön entwickeltem Scheitel mit schlicht gekämmtem Haar ebenmäßig überwöldtes Antlitz mit dem charakteristischen blonden Knebelbart, niemals so lenchtend und durchgeistigt, wie damals dem Lesen seinen Schiedes. Es war das sir mich in jeder Beziehung ein wirklich denkwürdiger Abend, an welchem ich durch ein günstiges Geschick, nebst Gustows Gattin, der erste gewesen bin, der dies Wert vernahm.

Seine Gattin mar - wie icon angebentet - eine fehr lebhafte, in ber Form leichtmutig ericheinenbe, im Befen aber ftreng grunbfabliche, fleine, liebe Fran. Dabei war fie "ebel, hilfreich und gut", mas ich auch perfonlich bei einem furgen Unwohlfein, burch bie größte mir erwiesene Freundlichkeit nub Bute baufbar erfuhr. Jutereffant ift, mas fie - beren Bater ber ichmebifche Ronful gu Frantfurt, Freundebeim, und beren Mutter eine Tochter bes befannten Grammatif-Berfaffers Meibinger war - mir nber ihr Befanntwerben mit Ongtow und über ihre Berbindung mit bemfelben mitteilte. 218 "Badfifch", eben erft aus bem Inftitute gefommen, verliebte fie fich in ben im felben Saufe wohnenben, geiftvollen jungen Schriftsteller, und es fam auch balb gur Berlobung. Rurg barauf wurde berfelbe jeboch, als "feberifcher" Berfaffer ber "Wally", nach Manuheim ins Gefängnis abgeführt. Unbeschreiblich war ihr Rummer barüber, aber eben fo groß bann ihr Schred, als nach einigen Monaten ihr Brautigam als bagerer, peraramter Mann por ihr ftand, bei beffen Anblid fie tatfachlich bavonlief. Doch folgte ipater eine gang gludliche Ghe, welcher brei Ruaben entfprofiten. Die zwei älteren waren bamals etwas vierichrötige, boch antbergige Jungen; ber jungfte aber, ein gartes, etwa fünfjahriges Bubchen, war allerliebst und fah gang feinem Bater abulich. Er zeigte fich febr frubreif. Ginmal flagte er mir 3. B. - als er ichon binlanglich Brob betommen hatte und noch immer mehr haben wollte, was man ihm berweigerte - gang ernfthaft über "bas ichlechte Leben" und mit poffierlichem Tros fette er hingn : "Ich werbe auswandern - nach Amerita!"

Sowie Guktows verewigte Gattin habe ich auch ihu selbst im allerschönsten und besten Andenken. Er war, wenn er sich aufichloß, ebenso teilnehmend und so liebenswürdig wie hochbegabt, und, troß seiner oft gefürchteten Schärfe, im Herzen ebel und gut.

Ans ben in regem geistigen Berkehr mit ihm verbrachten Stunden blied mir besonders eine Acuserung von ihm lebhaft in Griunerung. Als ich ihn nämlich einmal fragte, wie er sich eigentlich seinen tiesen Blick ins Innerste aller Berhältnisse des Lebeus, der Knust und der Natur, seine Darstellungsgewandtseit n. s. w. errungen — ob er dies hauptsächlich durch Lesen und Studieren, durch Beobachtung, durch Inntition, durch Walten der Einbildungskraft und des Berstandes, oder — wie wahrscheinlich — durch das alles zusammen erworden, da antwortete er kurz, mit festem Blick mir tief ins Ange schauend: "Ich dabe viel gestopft an allen geheimen Pforten und — vor allem an der Pforte des Menscheherzens! Dort liegt alles für den glücklichen Finder bereit!"

Bon seiner Haub bewahre ich auch ben sinnvollen Deutspruch, ben er mir am 8. Angust 1846 zu Frankrut zum Andenken schrieß: "Woralische Bandelungen und innere Revolutionen, zu welchem wir im Alter Jahre branchen, machen wir in der Jugend in Minuten durch." — Welch' lang dauernde innere Nevolution mag diesen starken Geist im Alter wohl zu

bem bufteren Angenblid gebracht haben, in welchem er — wenn auch nur für einen Angenblid — am Leben verzweifelte! —

Noch fei bas ins Felb ber bilbenben Knust schlagenbe Kuriosium erwähnt, baß ich einmal — es ift bas mein einziger Bersuch im Bereich ber Plaftit geblieben — eine kleine Buste Gustows mobellierte.

Ich war in ber ersten Halfte ber 40-er Jahre 311 Weien und 311 Baben bei Wien — meinem Geburtsorte — mit bem geschickten Bilbhauer Hirfchhauer Sirschie befreundet, ber unter anderm auch Statuetten von Beethoven und von Len au ausgesührt hat. Wenn ich ihm öfter souschaft, wie er in der bilbsauen Masse — Lebengewinnendes herausgestaltend — herunarbeitete, äußerte ich unauchmal meine Passon, dies ebenfalls 311 tun, wenn auch ohne weiteren Zweck.

Gines Tages warf er mir bei solcher Gelegenheit ein faustgroßes Stud bes feuchten Tons auf ben Rebentisch hin und rief: ich solls boch iett einmal probieren!

"Warum nicht?" - entgegnete ich scherzhaft - "aber was!"

Bon feiner Arbeit gar nicht aufschauend, verfeste er raich: ich hatte ihm ja gerade guvor ergahlt, baß ich gestern abends im Salon Balter mit bem "Gustopf" (wie er humoristisch fagte) zusammengesommen sei, und ich solle ihm nun zeigen, wie er aussieht, ber "Gustopf".

"Das ift leicht gesagt!" — autwortete ich — "aber schwer getan!" "Nur probieren!" animierte mich der in seiner Arbeit Fortsahrende, ohne weiter auf mich zu achten.

Da es mir ja doch kein Unglud schien, wenn ich — wie wahrscheinlich — nichts zusammenbrachte, was einigermaßen eine Idee vom Gesorberten geben konnte, sing ich lachend an, am Tonklunden hernmanketen,
bis derselbe ziemkich wie eine auf einem Bruftstück sigende Art von Kopf
aussach. Dann ging ich daran, mit einem vom Tisch daueben genommenen Modellierholz den Kopf auszurbeiten, wie ich glaubte, daß er beiläusig sein müsse, nud tat so lang — ganz in der Arbeit vertiest — daran herum, daß dirsch dhäuter endlich mit den Worten: "Nun, wie stehts?" ausstend und, hinter mich tretend, ausriest: "Was tausend! — Das ist ja ein — Kopf!"

Ich trat etwas zurück, um mir das Ding doch auch auzuschauen und nach wenigen Augenblicken rief ich aus: "Ja, und das ist sogar der Guts-Kopf!"

"Run, nur zu!" — versette er, und machte sich wieder an seine Arbeit. 3ch setzt unich wirklich ebenfalls wieder an mein Werk und arbeitete daran mit steigendem Interesse und mit einiger Juversicht eiszig weiter. Alls Hir die der and einer Weile — gerade im rechten Moment, bevor ich wieder alles verdorden hatte — noch einmal zu mir trat, um nachzusschauen, sagte er, sich hinseund und mit ein paar Schuitten die zu breiten Achselteise weguehneud: "Der Kopf ist gar nicht so übel, und wenn er noch dazu einige Nehnlichseit hat, so heben wir und diesen Bersuch

auf!" — Er nahm, auf meinen Bunich, eine Schachtel, machte die kleine Bufte auf bem Boben mit feuchtem Ton fest, und ich trug sie, mit verwundertem Lächeln, mit mir fort.

Bevor ich nach haufe ging, wollte ich noch in ben "inribisch-politischen Leseverein". Im Borzinnner baselbst stellte ich eben die Schachtel in eine sichere Eck, als Bauernfeld — hastig, wie immer — im Fortgesen aus dem Lesezinnner kam und mich frug, was ich da habe. Dabei machte er anch schou — unter meiner wichtigtnenden Mahnung, vorsichtig zu sein — die Schachtel auf nud rief: "Ei, Gustow! — Wer hat denn das aemacht?"

3d war formlich verblüfft.

"Ber fagt benn, daß bies Gustow fei?" — frug ich in nicht geringer Erstauntheit.

"Das ift er, wie ich ihn gestern sah!" — entgegnete mir ber neugierig Geworbene und fast unglänbig Aufhorchenbe, als ich ihm versicherte, daß bieses Werk ich selber vor einer Stunde ansaeführt.

Nach diesem unerwarteten Erfolg mit der improvisierten und, wie es schien, nicht ganz mißtungenen, übrigens natürlich doch sehr mangelhaften und nur ganz relativ erwähnenswerten Bildver-Arbeit, beschloß ich, einen Spys-Albguß davon ausertigen zu lassen und benselben meinem eingangs erwähnten Ingendreumte, dem begeisterten Berehrer Gußtows, als bescheibenes Wert des Zusalls heiter zu speuden. Das geschah, und dieser mein erster und — vorsichtigerweise — Lester plastische Versuch varabierte als Andenken an schwingvoll ausstrebende Ingendzeit auf Freund Josephys Schreibtisch, die zu seinem 1883 erfolgten Tod, zu seinem wahren, oft fundagegebenen Verzunlägen.

Seither ift die fleine in aller Harmlofigfeit entstandene Bufte Gutstows wieder in meinem Besits, und mahrend diese Zeilen meiner von lebhafter Grinnerung bewegten Jeder entströmen, sieht sie, in stummer Stille und doch lant sprechend von länstvergangener Ingendzeit, an halb-

verborgener Stelle, bicht neben mir.

### Wilhelm Kaulbach.

### 1844.

Mein erster Ansflug fiber die Grenzen des grinnen, lichten, doch im sinsteren Banne der Unfreiheit gelegenen österreichischen Heimatlandes, nach Dentschland hinans, siel — nachdem ich schon im Jahr vorher im Jambertreis des oberösterreichischen Salstammergutes geweilt — in das Jahr 1844. Der Ansssung erstreckte sich zunächst vom ftammverwandten Baierland bis ins gemülreiche wörttembergische Schwaden.

In Münch en verbrachte ich eine fast ganz den fesselndsten Schöpfungen der bilbenden Kunst geweihte Woche. Nach eingehender Besichtigung der herrlichen Werke und der sie bergenden Schabsaufer, sowie auberer Dinge— ich hatte zufällig anch dem in dieser Woche bewerkstelligten Ins des Kopfes der kolosselnen, Bavaria" Schwanthalers, unter Willers Lettung, beigewohnt — versigte ich nich ins Atelier des Weisters Kaulbach.

Ich war mit einer Empfehlung an ben genialen Knuftler verfeben; als ich aber eintrat und bemerkte, bag er auf einem hoben Treppen=Bernfte ftand und eifrig an einem riefigen Bilbe malte, wollte ich ihn nicht ftoren, und ich ging im ausgebehnten, anch von mehreren aubern Fremben befuchten Raume umber, feine rings anfgeftellten Gemalbe und Stiggen mit voller Aufmertfamteit betrachtenb. Aus allen Bilbern trat ber feinfinnige Deifter in feiner eigentumlichen, burch und burch modernen, aber burchaus zugleich fünftlerijd vollendeten, von bentidem Beifte burdwehten Beftaltungeweife, mit flaren, freudig lenchtenden, harmonifch ansgeglichenen Farben und Linien wirkfamft bervor. Rebft anderen Bilbern, blieb mir unter ber Denge befonders auch ein gang treffliches Bilduis bes Ronigs Und wig im Suberts= ritter-Roftin in ber Grinnerung. Ans ber ziemlich unvorteilhaften Gr= fcheinung bes in Wort und Tat fonderlichen, boch in manchem gar hoch= verbienten Monarchen, hatte Raulbach, nach Möglichkeit, ein hiftorifches Bilb gemacht, welches in feiner fprechenben Charafteriftif und foloriftifchen Birffamfeit immerbar Bert behalten wirb.

Mis ich alles gesehen, trat ich zu bem großen Gemalbe heran, an welchem Kaulbach — wie ich bemertte — eben noch bie letten Phinfelftriche führte. Es war sein bernhmtes Wert: Die Zerstörung Zerus falem 8. Die Kontroverse, welche ich bei bieser Begegnung mit ihm hatte, mag einiges Interesse haber ich sie in folgendem turz anführen will.

Er stand noch immer hoch oben auf ber ragenden Stellage und gab noch einem Punkte des Gemäldes ein intensiveres Licht. Ich sehnte abseits in einer den besten lleberblid gewährenden Ecke und war in Betrachtung der mächtig ausgebreiteten Komposition des großartigen Werkes versunken. Wich fesselte zudem die interessante Erscheinung des Kinssteres versunken. Mich selnschen schlichten, über der Stirn in gerader Linie geschnittenen Haar, mit dem folichten, über der Stirn in gerader Linie geschnittenen Hauf einen, aber energisch unwissenen Profil und mit dem blühenden Angesicht. Endlich bemerkte er mich, die Arbeit beendend, als den letzen zurüczgebliedenen Besucher des Attelieres.

Er schaute scharf auf mich bin und rief mir, im Herabsteigen bon ber Treppe, lächelnd 311:

"Run, Gie machen ja ein verteufelt fritifches Beficht!"

Ich verbengte nich und entgegnete in gang bescheibenen Ton —: "Dieß Wert forbert zu allem herans, — am entschiedensten jedenfalls zur Bewunderung und zum Nachdenken."

"Ja, was ist Ihnen benn aber nicht recht baran?" — frug er in einer Weise, die verriet, daß er begierig war, mich zu hören; und er schob dabei mit kräftigem Ruck, den er wiederholte, die Treppenschessesage das Bild ganz frei unchend — auf die Seite, so daß ich erst vollständig den werwältigenden Eindruck des herrlichen Wertes empfing. Im mittleren Grunde, rechts, die mit Tubageschmetter über Trünumer als Sieger einziehenden weltbeherrschenden Römer; gegenüber, links, der brennende, mit verzweiselten Voll Israels gefüllte Tempel Salomons; im Wittelpunkte: der greise, sich selbst nud die Seinen tötende Hossen; überragt von jubelnden Siegern, und hoch darüber in den Wossen; Wosse und die Vropheten; im Vordergrunde, links, der von Dämonen getriebene, sliebende "ewige Inde"; rechts, die mit seligen Gesange ansziehenden Christen, über welchen singende Engel in frendiger Lieblichteit schweden.

"Run! - heraus bamit!" brangte Raulbach.

3ch entgegnete darauf, indem ich in voller Wertschänung, doch ebenso in freinunitiger Reserve, mein Empfinden und Deuten über das Wert schnell zusammenschafte --: "Das Ganze sei in jeder Beziehnung so bebentend, daß man anch das Allegorische dabei sowie das Konlissen mäßige sich gern gefallen lassen mag."

"Getroffen!" — erwiderte er lebhaft. "Ich tenne die bedenklichen Seiten meiner Arbeit; ich habe mich aber bemuht, fie erträglich gu machen."

"Und das ist in meisterlicher Durchführung aufs Wirksamste und Ershebenbste erreicht!" — seste ich nachbrücklich hinzu.

Ich hielt es nun für angezeigt, bem verehrten Manne, ber fich fo gewinnend-intbefangen erwiefen, bas Empfehlungsichreiben zu übergeben, welches er mit frennblichem Ausbrnd überflog. Daranf faßte er mich am Urm und sagte: "Jett fommen Gie nur auch gleich mit zum Effen, es ift gerabe Zeit!"

Dein Deprezieren ließ er nicht gelten, er richtete fich rafch gufammen

und führte mich ohneweiters gn fich nach Saus.

Dort faub ich eine liebenswürdige Fran und liebe Kinder; und ba ich keine llustäube machte, so machte die frennbliche Fran ebenfalls keine, und wir saßen bald vergnügt — von hundert Dingen sprechend — beim einsachen, mundenden Mahl.

Es ergab sich bann auch noch die Gelegenheit eines erwähnenswerten

Auftrages, beffen Beforgung mir Raulbach übertrug.

Als er nämlich hörte, daß ich schon am nächsten Tag von Münch en fort wolle und daß ich vorhabe, zunächst nach Stuttgart zu gehen, frug er unich, ob ich ihm den Gefallen erweisen möchte, etwas dorthin an Cotta mitzunehmen, was er ohnedem nicht gut der Post anvertranen könne.

Ratürlich erklätte ich mich freudig bagu bereit. Und — was war bas, was ich mitnehmen sollte auf die Fahrt? Es waren die ersten Blätter seiner geistsprühenden Zeichnungen zu Goethes "Reinete Fuchs".

Mit heiteren Bemerfungen zeigte er fie mir nach Tifch, nnb fo war ich einer ber Geften, benen biese fprechendften Zengen bes icharfen Beiftes und ber feinen Birtunflitt Kanlbach's zu Besicht gefommen find; und ich war zugleich berjenige, ber die fostlichen Blatter von München nach Stuttgart gebracht.

Am nächsten Morgen übergab er mir perföulich im Gafthof, in welchem ich abgestiegen, bas betreffenbe Badet und zugleich noch etwas bagu.

Er handigte mir, "zur Erinnerung", das gerade im Orna fertig gewordene heft der "Erlanterungen" zu feiner "Zerftörung Zernfalemes" ein, auf welches noch gegenwärtig in meinem Besis besindliche heft mir Kaulbach — den ich, unvorhergeichen, zu einer gewiß bentwürdigen Aenßerung iber diese sein Wert gebracht —, noch im letten Angenblich vor dem Abschich, mit Bleistift freundschaftlich die Worte schrieb: "Zum Andense und Wusden von W. Kaulbach."

Freilich ift bies nur eine Namense Zeichnung, die ich von feiner hand bewahre, aber eine für mich — ba ich verfäumt hatte, mir auch eine andere von ihm zu erbitten — doch fehr wertvolle, in jedem Betracht.

# Justinus Kerner.

#### 1844.

Längst hatte ich mich gefehnt nach einer beutschen Fahrt. Ich mußte einmal hinaus aus dieser gedrücken und brückenben Schwüle bes vormärzelichen Wiener Lebens in den frischeren freieren Luftzug ber beutschen Welt.

Das erste Ziel meiner Sehnsncht war das grüne, gemütreiche Schwaben, um da zugleich die perfönliche Bekanntschaft des Mannes zu machen, an den ich im Jahre 1840 ein Lied gerichtet, mit der Schlußstrophe:

"Cinftmal 30g mir froh ind Her3 Holben Frühlings Luftgetoje — Du ber Strahl, mein Her3 bie Roje, Die nun buftet binmelwärts."

Es war In frinns Kerner. Seine innigen, finnigen Lieber, bie ich gegen Eude der Dreißiger-Jahre kennen kernte, hatten — frisch und heiter, und frei von aller Welkschwerzhaftigkeit, nur manchmal erfüllt von rührenbem, elegischem Klang — durch ihren tiefen Gemütston und durch ihre volkstümliche Art einen solchen Eindrend auf mich gemacht, daß ich mit einemmale aufing, aus der schulmäßigen Gedankenweise meiner bisherigen Gwmnafial-Berselein herauszutreten und manche Lieder zu schreiben, die imstande waren, durch eine ihnen zugestandene, gewisse lumittelbarkeit und Wärme allenthalben einige Aufmertsamteit auf mich zu lenken.

Mls ich 1842 meine erfte Lieberfammlung herausgab, fand ich Gelegenheit, Kerner meine Berehrung öffentlich zu bezeigen; mit großer Freundlichkeit nahm er die Widmung meiner "Lieberfräuze" — wie ich mein erstes Büchlein nannte — an und ich stand feither mit dem herzlich-liebenswürdigen Sänger in freundschaftlichem, brieflichen Berkehr.

Alfo nach Beinsberg brängte es mich vor allem, zu meinem verehrten Justimus Merner, bem — abgesehen von allen unstitichen Sehereien — für mich wirklichen Bundermann am "Berg der Weibertren".

Leu au, ber alte Frennt und Cangesgenoffe Kerners, hatte mir nun auch icon foviel ergatht vom "lieben kerner-Haus" im anheimelnben, von

ihm oft besinchten Schwabenland, daß sich die Ansführung meines Vorsabes nur noch beschlennigte. Ich hatte auf meiner im Angust 1844 dahin ansgetretenen Reise schon interessante Vuntte — Salzburg, München, Angsburg, Stuttgart — berührt; und eines Abends hielt ich, über Ludwigsburg und Seilbronn kommend, in Weinsberg am Gasthof "dur Tranbe".

Es war icon buntel geworben, boch tonnte ich vom Gafthof aus noch ziemlich bentlich bie Umriffe bes nicht weit bavon links in grüner Umgebnug am Buge bes Berges liegenben Krener-Hauses sehen, bas man mir auf meine Frage nach bem hein bes Oberamtsarztes im annutenben Stabifein zeigte.

Ich seubete sogleich an Kerner einige begrüßende Zeilen, und kann hatte ich mich flüchtig abgestandt, schiette er schon herüber: ich solle nur gleich mit Sac und Pack himiber kommen zu ihm. Ich ließ anch nicht lange warten, nub — nach einigen Minnten lag ich freudig in den Armen meines längst gestigt von mir umarmten herrsichen Kerner. Richt minder herzlich begrüßte mich seine liebe treffliche Fran. Die zwei Töchter waren bereits seit längerer Zeit verheiratet, nud der Sohn Theodald hielt sich gerade answärts auf.

Die Tage, die ich im vielgepriesenen ferner-Sanse zubrachte, werben anch mir für immer in warm-lebendiger Grinnerung bleiben. Gin wohltmenber Hand nugefünstelter Gemütlichkeit wehte in diesem vielbesnichten gaftlichen Dichterheim.

Es würde ein ganzes Büdlein für sich allein geben, wollte ich alles bas in eingehender Darstellung beschreiben, was sich da während der Woche, die ich dort weilte, dem Herzen, dem Geiste und dem Ange bot. Es sei nur einzelnes hervorgehoben aus der Menge der Gindrücke in Kerners Kreis.

Gleich am ersten Abend, als wir, in die gegen den Garten zu gelegene Beranda heransgetreten, im Abende Dunkel dasüsen, und als nach vertrauslicher Hinz und Herrede eine Panse im Gespräch folgte, da begann mit einenmal ein wonderbares leises Tönen, das ich mir gar nicht erklären komtte. Es schwoss mit eigentümslichem Vibrieren an, und erst als ich ein gewisses klirrendes Steigen und Fallen der Tonreihen hörte, wurde mir klar, daß es eine Maultrommel war, die Kerner wirklich meisterhaft spielte. Dies originesse Konzert des von allen Geisten der Poese erfüllten Dichters wiederholte er manchmal und gern, mit immer wechselnden Effetten der oft in überrascheden Weise spannenden und surrenden Klangsignen.

Die nicht wenigen, von Zeit zu Zeit ebenso frendig fommenden als entpfangenen Gafte Kerners wohnten gewöhnlich, ganz ungeniert, in den zwei Stuben des einstöckigen Gartenfanischen, welches gegenüber vom villenartigen Kerner-Hans, im kleineren, durch die Straße getrennten zweiten, zum Hanse gehörigen Garten lag. Graf Alexander von Württemberg, der Dichter der Sturmlieder, Geibel u. j. w. waren manchmal hier wie zu Hause. Auch der alte, im rückwärtigen Teile des größeren, vom eigentichen Kerner-Hans an gegen den Berg der Weibertren sich hinziehenden

Gartens gelegene Turm enthielt ein Gastzimmer, in welchem Lenan seinen "Fanft" gebichtet. Dieser Turm, bessen Grundfesten römische sein sollen, founte schanbern machend, aus ber Zeit ber Bauernfriege her, vom graßlichen Schickfal bes Grafen Belfenstein n. s. wiel Entsehliches erzählen; "und es ächzt anch" — sagte Kerner — "manchmal noch wie Wehruf beraus aus bem Genauer".

Wir ftiegen von ba aus am ersten Morgen meines Aufenthaltes gleich zur vielbefannten Burgrnine hinauf, und eine nene lleberraschung war da für ben erfreut Lauschenben bereit. Zauberhaft bebende Klänge von Acolsbarfen, die in den Fenstern der Ruine angebracht waren, ertöuten durch den evbendechangenen Bau.

Alles im Kreise bes herrlichen Kerner hatte einen Anhand von Poefie und von boberen Sinn.

Sings an den Estisch, da war das "Rickle" — Kerners treffliche Gattin, voll einfacher natürlicher Liebenswürdigkeit — des Gastes Frende. "Rehmet doch, aber auch recht!" psiegte die liebe Alte so treuherzig in der Betonung ihrer schwäbischen Redeuveise zu sagen, das man wahrhaftig gerne der Aufforderung folgte. Aber nicht bloß erfrenliche Proben ihrer hausmännischen Kocklunst gab sie — sie zeigte auch durch manches sinnige Wort, sowie durch den Blid ihrer innigen blanen Angen, daß sie in jeder Sinsist des Dickters würdiges Neis sei.

Je trüber ber Himmel seine Nebelschleier niedersenkte, desto traulider saßen wir beisammen; und odwohl das Wetter auf den seinfühlenden Organismus Kerners einen nicht geringen Eindruck hervorzubringen schien, so war er doch heiter und beweglich, voll Mitteilungslust und Fröhlichteit, die nur dann ein tiefer Senfzer unterbrach, wenn ihn die Trübung seiner Sehtraft hinderte, oder wenn er in Gedanken versank, nud jenes Wehgefühlich überkann, das so tief bewegend aus manchem seiner Lieder klingt. Doch bald war die trübe Stimmung wieder vorüber, er las uns — eigentümlich halblaut, in tief empfundener Weise — einige seiner Gedichte; Scherz und Laune machten sich geltend, und die Trenherzigkeit der schwächschen Musprache gad den Zärtlichkeiten, mit denen er seinem lieben Weibe — noch wie in den Kiltterwochen — begegnete, den vollsten Ausbruck der ungekünstelten Natürlichkeit.

Manchmal begleitete ich ben langsam einherschreitenben, ziemlich hochgewachsenten und bamals etwas beleibten, gewöhnlich einen schwarzen, habitartigen lleberrod tragenben Rerner auch bei seinen ärztlichen Gangen ober Kabrten.

Wohl kam auch die Rebe auf das Gebiet der Bifionen und auf die Seherin von Prevorst, deren Stude im Erdgeschöß seines Haufes er mir zeigte, und über welche merkwürdige Aranke er mir manches Wunderliche – oder, wie ich eigentlich sagen sollte, Wunderbare – erzählte, wobei sich herausstellte, daß er auch in diesem Punkte sehr vernünftig war, und ntemandem seine Ueberzeugungen aufzubrängen suchte. Er sagte da nur:

"Ja, waischt, liaber Frennb, das mnaß ma ebbe (eben) erlebt habe!" Gern sprach er auch von Wien, wo er als junger Mediziner geweilt und er teilte mir auch allerlei über den begadten Schriffteller Joseph Stoll mit, der zu jener Zeit daielbst gelebt.') Vieles erzählte er mir and von seinem berühmten Frennde David Friedrich Strauß, welchen er — trotz seiner entgegengesetzten Richtung — hoch verehrte. Oft würzte er das Gespräch durch Kusdrüche seines töstlichen Humors, und "es hat" — wie ein treffendes Wort über Kerner lantet — "gewiß wenige Wenschen gegeben, bei denen ein zartes Phantasie- und Traunsleben doch so iunig mit dem Leben der realen Welt verbunden, und, neben einer melancholischen, in zehen wen einer melancholischen, in geseinmisvolle Gebiet der Uhnungen, ja bis in die Schatten der Gespensterwelt sich versenden Rnagination, ein so schatzer, gesunder Sinn, ein so kluges Berständnis der Wirlscheit, ein so schagertiger Wis vorhauben war."

Gin zweitesmal besuchte ich bas lichte Kerner-Saus im Ottober 1846, wo ich gerade zum schwächichen "Herbit" fam — wie da die Weinlefeseite genannt werden. Ich machte bort und in der Umgebnug ein paar "Herbite" mit.

Dannals schrieb ich anch einen kleinen Byklus: "Lieber ans Weinsberg", bie zum Teil noch ungedruckt sind, zum Teil noch zu jener Zeit im Cotta'ichen Stuttgarter "Worgenblatt" erschienen. Sie betreffen weist In fi in is Kerner. Der prächtige, zuletz erblindete Kerner war damals wohl noch recht kräftig, sein ans der hohen Stirn gestrichenes, lang in den Nacken herabhängendes drannes Haar war noch nicht ergraut; aber sein großes dunkles Auge, welches aus dem gutmätigen, gerundeten Angesicht lenchtete, war innerlich schon start getrübt, wenn er anch noch leidlich sah.

Gines biefer meiner Weinsberger Gebichte, welches sich barauf bezieht, "Un Inftinus Kerner" betitelt, sei hier — in freudiger und wehmutiger Erinnerung an ben eblen, 1862 bahingegangenen Sangergreis — mitgeteilt.

Laff' nur getroft Dein buntles Ang' erblinden, Weil Dir's verhängt ein seinbliches Geschick, — Des Geistes Licht — es tann boch niemals schwinden Bor Deinem gottgeweißten Seherblick!

Der Geift ber Lieb', er kann boch nie gerfließen Bor Deinem Ange, bas nach Innen ichaut, llub niemals kaun ber himmel sich verschließen, Der ewigtren um Deine Seele blaut.

Laff' nur getroft Dein Auge sich umbüstern Mit unabwendbar sternenloser Nacht, — In jedes Frühlingshauches leisem Flüstern Ein voller Lenz in Teiner Bruft erwacht!

<sup>1)</sup> Bgl. meinen betreffenden Auffat in Dr. Lubw. Aug. Frantls "Sonntagsblätter", Bien, 1844, Nr. 44: "Zustinus Kerner und Joieph Stoll".

Denn all' die Inftig hellen Blumengeister, Die Du gejchant, als noch Dein Ange tlar, — Sie werben, wie gebanut, vor ihrem Meister Den Reiben gieb'n als sichtvertfarte Schar.

llud all' die duftunwehten Blütenfeelen, Die Dich umfchweht' mit hellem Flügelichlag, — Sie werben Dir bas Marchen "Leug" ergählen, Wie auch Dein Ange fich nunachten mag. —

So laff' getroft ben Blid' in Schleier hüllen; Und wie fie bunkel um Dein Ange weh'n, Wird Deiner Seele Drang sich noch erfüllen, Und blinden Anges wirit Du helle seh'n!

Bum Schluß biefer Beinsberger Aufzeichnungen aber hier noch eine Reliquie von bes unvergänglichen Sängers Hand! In gütiger Anerkennung, doch auch in nicht verhehlter konservativer Gegnerschaft, richtete Justimmskerner am 6. Oktober 1846 bie folgenden Berse an mich:

"Treuer Rollett! Saufter Dichter! Lieblich find bie Lieber Dein, Singeft Dr. von Silur nub hain. Ueberlaff' ber Böllertreiber Schlechten Rat und ichlechten Richter Dem profaischen Zeitungsichreiber, Sing' Zu ber Natur allein!"

#### XXVI.

### David Friedrich Strauß.

#### 1844.

Ginige Tage nad meiner Unfunft in Weineberg im Berbft 1844 fuhr ich mit Juftinus Rerner in feiner einspännigen Bifiten-Rutiche burch grune lachende Rebenhugelwellen nach Seilbronu. In einer fleinen Stunde waren wir angefommen in der ehemaligen freien Reichsftabt am Neckar, mit ihren Grinnerungen au den mächtigen Göt und mit ihrer wunderbaren Stätchen = Sage. Dan zeigt noch die Schmiebe, in der Ratchens Bater gehauft haben foll. Wir besuchten vor allem bie zwei bafelbft verheiratet gemefenen Tochter Rerners; aber bas anbere Sanptziel unferer Rabrt war ein Beinch bei David Friedrich Strang. Richt nur meine eigene Cehnsucht trieb mich, ben berühmten Rritifer bes Lebens Jefu fennen gu lernen, beffen Schriften mich längst in ber Bibliothet meines Baters manche Stunde gefeffelt hatten, fonbern and Rerner wollte mich - fcon eines Gebichtes wegen, welches ich nuter bem Titel "Gin Sonntag" bei ihm in Beinsberg gefdrieben - angelegenft mit Strang befannt machen. Gleich als ich basfelbe Rerner mitgeteilt, rief er: "Das muffen Sie Strauß lefen laffen! - morgen wollen wir gu ihm!"

Also, wir waren in Heilbronn. Auf bem Wege zu Strauß machten wir einen turzen Besind bei einem alten Freunde Kerners, dem steismutigen Oberjustigard Gusta von Rümelin, zu bessen 25-jähriger Jubelseier Kerner ein Gebicht bruden ließ, in welchem zwei — sowohl den Dichter als den Geseierten charatteristereide Strophen als den Geseierten charatteristereide Strophen als den Geseierten charatteristereide Strophen als

"Ja, Lieber! schlichte, richte immer Mit biesem Gerzen, bis einmal Sich wandelt bas Beamtenzimmer In einen offnen, vollen Saal!

Dann laff' uns recht bein Teft erneuen, Und Luft burchbeb' bich, wenn man fpricht: Auch Er war Giner von ben Treuen, Die stimmten für ein Bolksgericht!" Rümelin bewirtete nus mit begeisterndem Rieklinger von eigenem Weinberg und mit liebenswürdiger Frennblichkeit, gab uns aber die nicht angenehme Rachricht, daß wir Stranß kann treffen werden, da nämtlich das Hans welches er bewohnte, renoviert werden sollte, und er wahrscheinlich schon nach seiner Baterstadt Ludwigsburg 3n seinen Berwandten abgereift sein bürfte.

Wir machten nus aber boch auf ben Weg, bogen nm einige Ecken, und balb waren wir vor dem Hanse am Ende der Stadt, in welchem Strauß wohnte. Ein dichter Analm von Stanb drang mus ans dem Tor entgegen, was wir natürlich schon als schlechtes Zeichen ausehen umsten. Aber bald erhielten wir anch Gewißheit in der Sache; denn als wir ins erste Stockwert hinauf wollten, fanden wir im wahrsten Sinn des Wortes keine Stiege. Man hatte sie abgebrochen, nm eine nene zu banen. Wir wußten also, woran wir waren.

So unlieb es mir nub Merner war, Strang nicht getroffen gu haben, fo tröftete mich boch bie Aussicht, ibn auf meiner Rückreife in Lub wig Sburg sehen zu können, wohin mir Nerner einige Zeilen mit- angeben versprach. Wir kehren nach Weinsberg gurnd, wo ich noch einige Taae in ber Krenbe innigen Beisammenfeins mit Kerner zubrachte.

(Få war im Wagen, der von Heilbronn nach Stuttgart fahrt und der in Ludwig å burg auhält. Ich überlegte gerade, ob ich erst am nächsten Worgen dis nach Stuttgart fahren, oder ob ich meinen Besuch bei Stranß ganz kurz machen und mit derselben Gelegenheit noch Abends weiter reisen solle. Eben suhren wir ins Gasthaus "In Post", nud ich hatte beschlossen, zu übernachten, nun doch einen ganzen Abend mit Strauß zubringen zu können.

Strauß wohnte gang nabe am Gasthof; in einigen Minnten war ich bort. Un ber Tur erfuhr ich: ber herr Dottor fei nicht zu Sanfe, aber ber "Fran Dottor" wurde schon wiffen, wo ich ihn treffen tonne; ich solle mit eintreten.

Ich irat ein und — sah ein wunderbar liebliches Bild. Gin schönes Weib sah mit einem Engelätinde im Arme an einem Tisch, über welchen sich gerade ein altes Mitterlein bog, scherzend und spielend mit dem lachenden Kinde. Mein Kommen brachte die Bruppe zu meinem Verbrusse anseinander. Die schöne Fran kam mir mit dem Kinde auf dem Arnt, wie eine Madonna entgegen. Ich sagte ihr, daß ich mit Grüßen von Kerner tonnne. "D, von unserm lieden, guten Kerner —!" rief sie herzlich. Ich spiech ihr meine Frende aus, sie wiederzusehen — als die Gattin des berühmten Dr. Strauß, und bedauerte bessen zufällige Abwesenheit. — Ta war sie erfreut, daß ich mich der Zeit erinnere, in der sie noch als Agnese Schoeft öffentlich sang und in dem fröhlichen Wien gewesen — das sie nie vergessen werde, und sagte mir, daß ich siem Maan im Galhof "zur Posit" treffen tönne, wo er eben mit einigen Vekamten beisammen sei. Im zwischen hatte ich mich mit ihrer lieblichen kleinen Georg in e so vertraut

gemacht, daß mich das bergige Rind gar nicht fortlaffen wollte, indem es mich fest am Rod hielt und mir ben Kinnbart gaufte.

Da öffnete sich die Tür und ein ichlanter, nicht gar großer blonder, glattrasserrer Mann mit etwas geneigtem Hanpt trat ein, ben ich, aus seinem ruhigen tiesen Blick, aus der Form seiner mir durch das vielverbreitete Bildnis desselben befannt gewesenen sprechenden Züge, sogleich als Dottor Straußertaunte.

Man hatte um ihn geschieft, in der Besorgnis, daß ich ihn später doch nicht mehr hatte im Safthof treffen können.

Ich muß gestehen, daß mich sein Wesen, wie es mir vom ersten Angenblick an entgegentrat, frendig überraschte. Ich hatte ihn mir wohl zugänglich mid interessant, aber doch nicht frei von einem gewissen trockenen Ernste gedacht; oder wenigstens hatte ich eher eine mehr in sich gesehrte — wenn nicht verschlossene Erscheinung erwartet, als dieses harmlose, stille, friedliche, ia, in seiner Art gemütwolle Wesen, das mir in einfacheder Art gleich in den ersten seiner, start schwädisch anktingenden Begrüßungs-Worte sich offenbarte. Mir ward durch ihn sofort klar, was er später in seinen "literarischen Denkwürchigkeiten" selbst von sich so tressend forieb: "Das Stild von einem Boeten, das in mir war, ließ sich nicht hinanswersen, umsoweniger, als es in der Tat die Grundlage bilbete, worans mein ganzer gestitger Organismus ankaebant war."

Ich sagte ihm, wie hoch schon mein Bater ihn geschätt habe, wie sehr st mich erfrene, ihn unn persönlich tennen zu lernen, bessen Scriften in meiner Entwicklungszeit so großen Einfluß auf mich geübt, da sie den ersten Lichsfrahl der Wahrheit in die Worgendämmerung meines Geistes warfen, und daß ich nicht wisse, was man mehr bewundern solle: die konsequente Schärfe seines Geistes oder seinen Mint, mit solcher Offenheit einem beinahe zweitausendsährigen Glauben entgegen zu treten. Er antworkete nitr beläusig, was er später — ebenfalls in seinen "Denkwürdigkeiten", mit dem ganzen Zanber der Darziellungstraft und klaren Kundvurdsfähigkeit seiner Schreibweise aussprach: daß er bei dem jugendlichen Umblick in seiner Wissenschaft, mit dem Instinkt der Menschen, die bestimmt sind, ihre Gattung um einen Schrikt vorwärts zu bringen, sich gerade den Punkt gemerkt habe, auf den es damals ankam, diesen in sein Inneres ansgenommen und ihm die Wärme und Rahrung gegeben, sich zum enen wissenschaftlichen Ledenskeime zu befruchten.

Wir kamen im Gespräch auf die soziale und religiöse Bewegning der Gegenwart und es ergab sich ganz von selbst, daß ich zulet meine Sountagsgeschichte und die Neußerung Kerners erwähnte: "Das müssen Sie Etrauß lesen lassen!"

Der freunbliche Gelehrte nahm das Gebicht mit sichtbarem Interesse auf und er begleitete sein Urteil darüber mit geistvollen Bemerkungen und Fragen.

So wenig wir auch weiter bas Felb feiner Forschungen betraten, ba er balb mit feinem lieben Rinbe toste, balb feiner prächtigen Agnefe, balb

seiner alten Mntter liebende Aufmerksausteit erwies, so satte ich doch an diesem Abende die Idee zu einer Dichtung "Chriftus", in der ich es versinchen wollte, den durch Strauß des morschen Muthus-Gewandes entestebeten "Menscheschon" in die lichten Schleier der Poesse des Lebens zu hüllen. Ich schrieb auch ein paar Teile davon, und einer berselben ist in Ginthers 1846 bei Maufe in Jena erschienenm "Lutherbuch" enthalten; aber im Sturmbrang der nächsten Jahre kan ich nicht weiter dazu.

Die Nacht auf diesen Besuch verging mir beinahe schlaflos. Das tief sich einprägende Wesen des bedentenden Mannes, das damalige stille Glück in seinem hänslichen Kreise, in welchem zwischen dem Geiste des Laters und der Liebe der Mutter aus dem Antlige ihres engelhaften Kindes ein Simmel lachte, den der Denker in einem Jenseits nicht zu sinden vernag, das alles — nebst den Plänen zu meinem "Christinis" — erhielt mich in beständiger Aufregung, so daß ich erst gegen Morgen ermüdet hinsant in traumvollen Schlummer.

Die Nadpricht, daß es bald Zeit zur Abfahrt nach Stuttgart fei, erweckte mich. Balb war ich reifefertig, aber der Zufall wollte, daß die Abfahrt um eine Stunde verschoben wurde, welcher Aufschub mir zu einem intereffanten Andenken verhalf.

Ich hatte nämlich vergessen, Kerner um ein Antograph von Strauß zu ersuchen, von bessen dand er mir gewiß irgend ein Blatt hatte zufommen lassen. Ich beschieß also, die Berzögerung der Abreise benüßend, mich noch schnell direkt an Strauß mit meinem Anliegen zu wenden. Ich schrieb ihm schnell einige, meine Bitte enthaltende Zeilen, daß er mir noch in mein mitgesenbetes Gedentsond einige Worte schreiben möge.

In einer Viertelstunde erhielt ich bas Buch gurud, und auf einem Blatte besselben standen — mit der Unterschrift: "Dr. F. D. Strauf aus Ludwigsburg", scharf und bentlich die geistvoll-bezeichnenden Worte: "Die Geschichte Besu ift eine heilig schöne Dichtung bes Menschen geschlechts."

Det meinem zweiten Anfenthalte zu Weinsberg, im herbit 1846, fuhr ich mit Kerner nach heilbronn zu einem Weinlesefelt, zu welchem uns der Instignat Rumelin auf seine Neckar-Insel geladen hatte, und bei welchem auch Dr. Strauß mit seiner Gattin zugegen war. Es spielte sich da eine kleine interessante Szene ab, an der Instinus Kerner und das Straußische Ehepaar beteiligt waren. Der berühmte Thoologe und seine berühmte Aguese hatten nämlich einem — wie ich weiß — hauptsächlich nur durch eine Erbschaft herbeigeführten, nicht unerheblichen ehelichen Zwist. Man erzählte darüber, daß Aguese, die sich discher in Beschränfung begnügt hatte, nach einer Erbschaft die Strauß von Köln her gemacht, nun demgemäß anch das Hauswesen war. In stinus Kerner suchte nun — halb komisch und sewegen war. In stinus Kerner sinchte nun — halb komisch und sellerstrauß, durch elektro-magnetischen, unter Tanz, Most und Böllerknal, durch elektro-magnetischen

Bereinigungsstriche, die er, einen Spruch stüfterud, mit der Hand über sie 30g, auszugleichen. Es ist ihm dieß bekanntlich nicht gelungen; denn nicht lange darauf haben die beiden sich getrennt. —

Rach fast zwei Jahrzehnte langer Unterbrechung unferer Berührung,

fügte fich wieber folgenber Untnupfungspuntt.

Ich hatte um die Mitte der 60-er Jahre die längst vorgehabte Bearbeitung des "Hosen Liebes" der Bibel als charafteristisches Liebesibull ausgeführt, und es siel mir ein, dem Ornd besselben dem von mir in warmem Andeuten behaltenen Dr. Strauß zu widmen, um ihm ein sprechendes Zeichen meines verehrungsvollen Gedenkens zu geben. Ich schliebt ihm das Mannsfript mit Vorbringung meiner Wisicht. Daranf erhielt ich das nachstehende liebenswürdige und nicht weniger interessante Schreiben:

"Geehrter Berr! Nach 20 Jahren, feit jenem mir unbergeffenen Bufammenfein in Seilbronn, wieber ein perfonliches Wort von Ihnen 311 vernehmen, ift mir eine bergliche Frende gewesen; wie es mir jeberzeit angenehm gewesen ift, wenn ich irgendwo ein Beichen Ihrer frifden geiftigen Tatigfeit gu Gefichte befam. Go hat mich auch bie beigelegte Dichtung burch bie Barme bes Bulsichlags und bie Sanberfeit ber Ansführung febr angesprochen, - Dag Gie biefelbe einem fo profaifden Menfchen, als ich bin, queignen wollen, ift mir beinahe beichamend; ich muß es aber Ihnen überlaffen, es bem Bublifum gegenüber zu verantworten. Anr Gines darf ich Ihnen babei nicht berhehlen : baß nämlich bei aller Anerkennung beffen, was Sie an ber alten Dichtung getan, ich gerabe biefer letteren, bem hohen Lieb, niemals habe einen rechten Gefchmad abgewinnen fonnen, und g. B. in diefem Falle mich überzengt halte, es wurde Ihnen viel leichter geworben und eine bankbarere Arbeit gewesen fein, für fich aus freier Sand ein ansprechendes Liebesidull guftande gu bringen, als ein in feinem Sinne fo problematifches und in feinem Gefdmade (um mid gelind ausgnbruden) nus fo frembartiges Brobuft genießbar gugubereiten. - Da ich jedoch fehr wohl weiß, bag biefe Empfindung nicht die allgemeine ift, fo will ich hiemit Ihrem Borhaben in feiner Beise abratend entgegentreten, sonbern munichen und hoffen, bag ber Erfolg ber Liebe und Sorgfalt, bie Sie auf bie Arbeit verwendet, in jeder Sinficht entfprechen moge. - Dit ben freundlichften Grugen bin ich

Ihr ergebenfter

D. J. Strauß."

Darmftabt, 27. April 1866.

So freunblich und so hocherfreulich für mich der Inhalt dieses Schreibens war, so mußt' ich doch aus demselben entnehmen, daß ein Unterlassen der von mir gehegten Absicht vielleicht doch das Richtigste wäre. Ich ging daher von dem Borhaben des selbständigen Erscheinens meiner "Sulamith" — wie ich die Dichtung in meiner Bearbeitung nannte — ab, und es wurde das von der Kritit als bemerkenswert hervorgehobene Posin in der Reihe meiner "Erzählenden Dichtungen" gedruck, die als 412. Bändchen der "Universal-Bissischichke Ressaugen" 1872 in Leipzig erschieden.

Wie oft betrachte ich bewegt bes Eblen, im Jahre 1874 bahingeschiesbenen, an der Leiche gezeichneten und in Holzichnitt publizierten Kopf, in welchen die seingeistigen Züge erst recht hervortreten in ihrer ganzen Neinsheit und in ihrer vollen Kraft!

## Wolfgang Menzel.

#### 1844.

Das Jahr 1844 führte mich anf meinem ersten freien Flug über die schwarzgelben Schranken Oesterreichs von München u. s. w. nach Stuttgart. Daselbst brängte es nich, nachden ich schon mehrere interessante literarische Begegnungen gehabt, anch den "einst so grimmigen Feind Goethes, den unversöhnlichen Franzosenhasser, den gesürchteten Kritiker und Sittenzicher", Wolfgang Menget, persönlich seinen zu sernen.

Alls ich in seine einsach-wohnliche Gelehrtensinbe trat, war ich burch ben Gindruck seiner Erscheinung angenehm überrascht. Ich hatte nicht bald eine so einnehmend-imponierende Mannesgestalt geschen. Eine mächtig große Figur mit breiten Schultern und mit breiter Stirne, von reich herabrollendem dunklen Haar unwalt, mit geistvollen Anabruck des übrigens nicht sehr auffallend geschnittenen Angesiches, mit scharf und klug, doch zugleich fremdlich und fröhlich bildenden Angen!

So war Wolfgang Mengel bamals: offen und frei. Michts zeigte fich von bem — Glatten, was er frater angenommen haben foll.

Nicht weniger überrascht, als burch seine trastvoll-wohltnende Erscheinung, durch seine rubige und freie Bewegung, war ich burch seine
wohltnend-befomene, gemäßigte Art zu sprechen.

Unter ben leiber wenigen Anfzeichunngen, bie ich aus bem Drang meiner vielbewegten Wanderzeit gerettet, finde ich ein Blatt über Mengel, welches die nachfolgenden von mir gleichzeitig gemachten, mir nun für neinen Zwec sehr erwünschten Notizen enthält.

"Mengels vielbetätigte konfervative Richtung tritt im munblichen Berkehr mit ihm minder schroff hervor, als in seinem geschriebenen Wort, welches er oft ohne vermittelnde Motivierung apoditisch singestellt, wie ein selbswerftändliches Gebot. "Ich sorbere" — sagte mir Wolfga ng Mengel, als ich ihm versicherte, daß es mir höchst interessaut wäre, zu wissen, wie er zu seinen lleberzeugungen gekommen — "ich fordere von jedem Manne, der über das Gebrause ber Ingendverlode hinans ist, das

er einen festen Standpuntt gewinne, in welchem er über alle Ginseitigkeiten fich erhebt. Endlich fommt man boch an biefes Biel; aber je früher, befto beffer. 3ch felbit habe alle Bhafen biefer Entwicklung burchgemacht: ich war Buricheuschafter. Demagog: habe bie Begeisternug ber Befreiungstriege mit erlebt; ging bann in meinem Freiheitsbrange in bie Schweig, und als ich bort zu wenig Glemente für meinen Bilbungstrieb fanb, in Die fonfti= tutionellen beutschen Staaten. Anfangs wollte ich - was ich, Gott fei Dant, nicht ausgeführt habe - nach Baiern, wo man bamale große Erwartungen von Ronig Endwig hegte; ging nach Beibelberg und bann nach Stuttgart, wirfte hier als Abgeordneter in ber Rammer, und überall habe ich mich überzengt, bag alles überfturzte Streben gu nichts führt. Ich werde nie die Freiheit befännpfen, aber nie ein Phantom für bie Treiheit halten; ich werbe nie ber Starrheit bas Wort reben, aber and nie die Ordnung aufgeben. - Unfere wichtigfte Frage ift vor allem bie nationale. 3ch war im Jahre 1818 auf ber Burichenversammlung ju Jena, wo fich gnerft bie Anknupfungegelufte mit ben frangofifchen Liberalen fundgaben, die fich im nachften Jahre, bas die Bunbestage= beichlüffe brachte, verwirklichten. Und, glauben Gie mir, noch jest (1844) fiben in ben bentiden Rammern Manner, Die bas einzige Beil in einer Berbindung mit Frankreich feben. 3ch war von jeher bagegen. Deutschland muß fich felbftanbig entwickeln. Dagn ift aber ber Gieg bes touftitutionellen Bringips im Often Deutschlands - in Brengen und Defterreich notwendig; bies wurde auf die west= und fubbentichen Staaten machtig einwirfen, nud alle frangofifchen Spupathien maren aufgehoben. -"

Anf die religiöse Frage kommend, bemerkte ich, daß ich wohl einiähe, daß für einen großen Teil des Bolkes die Form und das Band einer positiven Meligion nötig sei, daß ich aber gewisse Dinge dadei nicht begreisen könne, 3. B., wie es notwendig wäre, aus Christus einen Gott zu machen; warnun man es nicht für genügend halte, ihn als das hehre Menschenwesen zu bezeichnen, in welchen der Gottesgeist, der in uns allen wohnt, der nus alle belebt, am reinsten und reichsten zur Erscheinung gekonnen, — in welcher Ausstänfung er anch der Menschheit viel näher stehe; und warnun man endlich die Kirche, statt sie zu einer lichtströmenden moratischen, das lebendige Bewußtsein der reinnenschichen Berpstächtung zum Inten und Edlen fördernden Austalt zu erheben, zu einer Verdunklungsund abhäugignachenden Verdunnungs-Austalt erniedrige.

Diese meine Bemerkungen ruhig anhörend, entgegnete Meuzel mir in freundlichem Ton: "Sie werben noch zu ber lieberzeugung kommen, daß die Religion mehr ist als alle Philosophie, und ber Glaube mehr als alle Moral!"

Nun, bas ift — man mag bamit einverstauben sein, ober nicht — wenigstens offen und ehrlich und auch auhörbar gesprochen; und so offen und ehrlich und frei sah auch, wie gesagt, ber Spricher biefer Worte, tunner maßvoll bleibend, aus. So schien er in seinem aanzen Wesen, und

man war eingenommen für ben ichlichten geiftvollen Mann mit ber impofanten Bestalt im langen granen Rod.

Wolfgang Menzel war ein Denticher von echtem Schrot und Korn, und er hat es verdient, daß er 1870 noch die Erfüllung seines kinften Traumes erlebte. Seine fire chriftlichzermanische Idee — aus welcher wohl anch hauptfächlich sein Antagonismus gegen den Dlympier Goethe hervorging — und seine periodenweisen reaktionären Anwandlungen verhinderten nicht, daß er zuleht noch, vor seinem 1873 ersolgten Tod, in seinem Und "Geschichte der letten Jahre" und in einer Publikation gegen die Jesuiten, sich noch vom Klügesichlag der Zeit erfrischt augeweht und und durchdrungen zeigte.

Ginen sprechenden Beweis seines im Grunde unbefangenen Geistes, den er durch manchen fritischen Ausspruch bewies, gab Menzel, — der doch ein Gegner meiner entschieden freiheitlichen Richtung in vielen Hauptpunkten war — auch dadurch, daß er in seinem "Literaturblatt" in einer Besprechung meines 1847 erschienenen lyrischen Baudes "Frische Lieder" sagte: "Dieser Sanger undht seinen Landslenten, den alten österrechischen Minnestängern, alle Ehre"; nud daß er weiter in einer aussichtlichen, eine ganze Rummer seines Blattes ausschlieden Kritik über die 1865 erschienene "Auswahl" meiner Gedichte am Schlied die sprieter off zitierten, gewiß nicht in Unbescheidenheit hieher gesehten Worte aussprach: "Sermann Rollett gehört unstreitig zu mieren begabtesten Lyritern." — Und dies sprach er aus neben manchem wuchtig gegen mich gesschieften Schlag.

Solche Urreile, die fich über alle Gegnerschaft unparteilsch erheben — und es sind deren viele über allerlei zu verzeichnen — bilden ein Denkmal rechtlicher Gesimmung und innerer Rahrhaftigkeit, welches Wolfgang Menzel tatsächlich sich selbst gesetzt.

#### XXVIII.

## Franz Schuselka.

1845.

Roch vor dem Bertassen Desterreichs, aus welcher vermetternichen Monarchie Schuselle in beide wenn auch nicht zusammen — im Frühlaft 1845 aus freiheitlichen Gründen schieden, sind wir zu Wiese ein dem bekanntlichen "Capna der Geister") gut befreundet gewesen. Aus seinem etweiter Aufenthaltsort, Jena, schrieb mir der später als Publizissen und Parlamentarier Hervorragende, begrüßend nach Dresden, wo ich zuerst verweilte, am 25. Inst seines Jahres: "Lieder Freund! Klist und Segen auf freierm Boden!" Er fügte bei, daß ich ihn dort dis Witte Angust tressen find recht innig frene, mich daselbst zu sehen. Von dehender war der die verweilte, am 26 gerzischen Dant" für mein im "Jenasselben Jahres nach Leipzig: "Herzlichen Dant" für mein im "Jenassen Wochenbatt", Ar. 62, absedruck gewesens Gebicht au ihn "Jun 15. Angust" (seinem 34. Geburtstap, welches — als für mus beide bezeichnender poetischer Gruß — hier im Vedertat angeführt fei.

28enn Eins im Leben heilig ift, Go ift es der Gefang; Und weif der Tag mir heilig, Un welchem Dn geboren bift, Go wähl' ich minmer lang.

Ich singe Dir ein schallend Lieb Ju fiiller Frendigkeit, Dem treuen Desterreicher, Der fämpsend aus der Heimat ichieb, — Dem mut'aen Sohn der Zeit.

An Liebesglut, an Nampfesmut, O Freund, bin ich Dir gleich: — Varum verließ ich mutig, Bergießend meines Liebes Blut, Das schöne Ochterreich. 3ch schließe Dich in meinem Urm Am Tag, der Dich gebar, Und bring' Dir heiße Wünsche — Im Namen aller Tenen, warm, Mit Liedeslindel dar.

D tlange Dein begeiftert' Wort, Mit Donnerschlägen laut, Go lang ans Deinem Munde, Bis alle Racht bes Geiftes fort, — Bis licht ber Worgen graut!

Dann gieben wir mit Freudigfeit Burnd ins heimatland, Und reichen unfern Brubern -Mm Siegestag nach mut'gem Streit, -Die trene Bruberhand.

Aufangs 1846 reifte ber Anbligift gewordene Juris Dr. Franz Schufelfa von Jena, wohin ich im Herbst 1845 gefommen war und wo ich des dort sehr besieden Freiheitsmannes erste, ganz meisterlich improvisierte politische Rede hörte, und von wo aus ich batd darauf anch zu Beim ar seinem lebertritt zum Dentschläsismus beiwohnte (siehe den Abschitt Ronge, hier rückwärts Nr. XXIX), eine Strecke von mir begleitet, nach Berlin. Bon da aus schrieb er mir am 23. Februar 1846 nach Jena den nachstehenden Brief, der — gleich den folgenden, als zeitgeschichtliche und biographische Beiträge zu betrachtenden — hier mitgeteilt sei:

"Lieber Bermaun! 3ch bin noch in Berlin! Ge gefällt mir ansnehmend hier. 3ch bleibe noch einige Zeit — wenn die Bolizei nichts bagegen bat. - Brnt mit Fran und beiben Schweftern aus Stettin, Digge, Robert Beller, Rarl Bed, Dr. Deien, (Fraug) Ballner, fand ich bereits. Geftern agen Seller, Bed und ich bei Ballner, ber ein Madchen mit den schönften blauen Angen bei fich hat. Auch Mauritins Müller hab ich fennen gelernt. Pfarrer Licht hat eine Regenfion meiner "Nenen Rirche" geschrieben. Der Gottesbienft geftern hat mich ungemein erbant. — Doch bin ich auch fleißig. Bleich am erften Tag, b. i. Sonnabend, ichrieb ich von 5 bis 3 Uhr Rachmittag nub machte ben Artifel für Biebermann fertig. Cben jest, b. i. Montag um 1 Uhr Mittags, hab' ich ben Artifel ge= gen Mengel fertig gemacht. Soeben hatte ich ben Befuch von einem jungen Dramatifer, Leopold Arend, ber mich um Rat über ein Stud "Libuffas Wahl" frägt. Sogar ein Geheimer Rat war schon hier bei mir, namlid Dr. Cdulge.

Bruge alle von Bergen

Beiters ans Samburg, 16. Marg 1846, nach Jena:

"Lieber Hermann! Ich blieb 11 Tage in Berlin. Den Pas ließ ich mir gleich am zweiten Tag nach Hamburg visseren und Blieb dann höchst wohlgemnt und unangesochten. Mit Prnt und Kran machte ich sehr schöne Partien nach Charlottenburg und Potsbam. Die Liu hörte ich als "Nachtwanblerin". Ueberdies trieb ich mich einsam so hernm, daß ich in Berlin ziemlich zuhaus bin. Zweimal seiner ich den bentschlatholischen Gottesdienst mit echter Graum. Bei dem allen schrieb ich, nebst dem Dir schon Genannten, auch die Abhandlung "Kirchliche Dulbung in Desterreich". Sie wird wahrschilich and in "Gegenwart und Juhnst" erscheinen.

Bon Berlin fuhr ich zurück nach Cöthen und von da nach Magdeburg mit dem Dampffchiff nach Hauburg. Wir hatten eine herrliche Nachtfahrt. Ich war fast die ganze Nacht auf dem Berbeck.

Sier besinchte ich gleich Campe') und bes anderen Tages fat ich ichon tief in einer Brofchure über Polen, die ichon gebruck, aber von ber Zenfur uoch zurückgehalten ift! Die brei ersten Tage meines hierfeins schrieb ich von früh bis nachts. hent habe ich auch bie "Bor= und Rickschritte" gewiebet.

(Meber meine neneften Schriften barf nichts öffentlich verlauten.)

Samburg gefällt mir ungemein. Ich habe aber nach langem Zanbern und ungeachtet aller Protektion durch Michelfen und From mann, nur auf ein Monat Anfenthaltskarte erhalten. Man fürchtet sich vor mir, vorzüglich des Dentichkatholizismus wegen. (Auch ben öfterreichsichen Minister [=Residenten] v. Kaifersfelb habe ich besicht. Er machte mir viele Komplimente und bedanerte nur meinen llebertritt.)

Schirges grußt Dich. Souft habe ich von Literaten nur noch

einen and Leipzig gewiefenen Schlönbach tennen gelernt.

Seh' zu Michelsen und Frommann (in Jena), gruße fie von mir, sag' ihnen meinen Dank für ihre Empfehlung; ich bin von Allen fehr beralich anfacnommen worden.

Rächftens mehr. Schreibe gleich, einstweilen an Campes Abreffe. Ich wohne noch immer im Gasthof "Bictoria Hotel", will aber nbermorgen ausziehen.

Griffe Günther (Johannes, Literat in Jena). Nächstens sinche ich (die) Schoppe auf. Er foll mir schreiben, denn ich habe alles vergessen, was er mir aulest gesaat.

(Briige alle herglich

Frang.

1) Der befannte freifinnige Samburger Berleger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mir zwaizig Bogen figrte Bidder waren zenjurfrei, daßer auch meine "Früblingsboten auß Desterreich" (1845), mein "Wauderfind eines Wiener Boeten" (1846) und mein lyrifder Band "Frijde Lieber" (1847) in biesem Umsang erschienen.

Aus Samburg, 2. April 1846, nach Jena:

"Liebster! Ich wohne jest im Hotel Bellevie, nachft bem Daninithor, Aussicht auf die Promenaden und dem großen Alsterbecken. Es gefällt mir noch immer nud ich mache viele Spaziergänge, aber — allein. Die fehlft mir. Komm gleich her. — Gestern ging ein Dreimaster nach Amerika ab; eine Menge Auswanderer au Bord: ich war bis 311 Trainen ergriffen.

Campe ift, wie Du gesagt. Aber er hat auch feine guten Seiten und ift mir sehr gefällig. Er frug auch nach Dir und Deinen Gebichten. — Meine Broschüre ist verworfen. Sie kommt natürlich boch, aber es bauert länger, wird aber auch länger und schärfer.

Die Lind hat mich nicht begeistert. (!) Wahrscheinlich liegts an mir! Ich bin sehr stumpf geworden. Tich at schoe chab' ich noch nicht gehört. Bin ich nicht verrückt? — Komm ber und bevormunde mich.

Michelsen hat mich merkwürdigerweise nuter lauter Inden gebracht; unter andern zum Schwiegerschin Salomon heines, Prästent halle. Dort lernte ich neulich die Fran des jungen hein e keinen. Höchst interssauft und gedeine keinen. Hohlt und Rariferin! Und ihr Mann, eine echte hamburger Austernnatur. — Ad vocem Austern; man gab mir neulich einen großen Austernschmans. Ich ak sie.

Man tröstet mich, die Aufenthaltskarte werde mir immer verslängert werden. Keineskalls gehe ich vor Mai weg; da soll sich die Republik daranf gefaßt machen.

Bas ist's deun mit den "Lyrifchen Blättern?" Die fallen ja wie vom himmel herab! Bitte um dentlicheren Bericht.") — Wann gehst Du aus dem hafen Jenas? Renlich war der herr Erzbischof (wohl der beutschkatholische) bei mir.

Schreibe recht balb und recht viel.

Grüße Alle und komm' stante pede zu

Deinem Fr. Schufelta.

Aus Hamburg, 25. Mai 1846, nach Fraukfurt a. M.: "Lieber Hermann! Ich war ichon sehr Hors, nur tröstete ich mich innner mit dem Gedanken, daß Du mich siderraschen und plöglich da sein würdest. Das ist nun auch nichts. Aber komm' doch bald. Es läßt sich hier sehr gut leben. Ich wohne jest bei Bergeborf am Eingang des Sachsenwaldes, herrlich und so ungeniert als nur deutber. Konnu! Wenn Du einen reizenden Ort suchst, wo Du empfangene Eindrück verarbeiten und naturschwelgen willst, so kannst Du teinen besseren sinden als dei mir auf Bellevne bei Bergedorf. Eine Stude ist bereit. Also konnur! O konnur!

<sup>&#</sup>x27;) 3d beabfichtigte bamale einen Dinfen : Almanach in Geften herauszugeben.

Was fagtest Du denn gu den "Frühlings blumen"! Dich verfolgen boch bie Orndfehler entfelblich!")

Warnen wieder nach Jena grüdt...? Hier und in Bergeborf — (ich habe in hamburg anch eine Wohnung und schreib' dies hier) gibts sehr liebe Mädchen und Weiber. Hohn die reizenden und genialen, wahren, echt poetischen Frendenmäden! Ich biefe reizenden und genialen, wahren, echt poetischen Frendenmäden! Ich bin in eine Anguste zienlich verliebt. — Das sind Geschichten! Was fagft Dn? ? Ges war Zeit, daß ich ans dem gempsosen Jena weggesommen! Frent Ench des Lebens! — Aber, hermannchen! tomm', o fomm'! (Könnte ich Dir's jo reizend zusungen, wie ich's von Tich at fiche f gebott.)

Ich habe auch mit recht liebem Schanfpielervolt Bekanntschaft und noch mehr folgt nach. Gine Landsmännin haben wir bier -

aunt Anbeißen! 3ch bereite mich eben auf fie por.

Borgestern war Hoffmann v. Fallersleben bei mir in Bergeborf. Wir waren sehr luftig. Geen lese ich in ber "Deutschen Mig.", daß sich am Mein ein falscher Dr. Schnfelta heruntreibt. Das ist nicht übel! Trachte boch die Befanntschaft bieses herrn 311 machen.

Schramma) ift wohl bitterboje auf mich? Gruß ihn! 3ch bente, wir fommen wieder gusammen. Er ift gut, On haft recht; ich möchte aber, daß er beffer ware, eben weil ich ihm fo herzlich guta getan bin. Alber, dumme Geschichten! Jeder hat sein Paketchen!

Mein polnifches Buch ift verschickt. Die Briefe (Raifer) Josephs folgen balb: bann etwas anderes Beheinmisvolles.

Leb' wohl. Du Lieber!

Dein Frang Sch."

Uns Samburg, am 19. 3mi 1846, nach Frankfurt a. DR .:

"Lieber Germann! Du fannft fein schöneres Platchen, im Dein "Banberbuch" in Ruhe zu vollenden, als mein schönes Bergeborfer Solz.

Ich bleibe ben gangen Sommer hier. Ich gehe nicht nach helgoland. Erstlich fehlt es mir an Zeit und Geld, benn ich habe in beiben Artifeln ziemlich viel tonsumiert, freilich genoffen! Dann habe ich im Holz einen so schwen Babeplat in ber "Bille", bag ich

2) Rach Entjagung - Uebertreibung! muß ich bei biefen Mitteilungen fagen, bie ich

bier nicht in argem Ginne mache.

<sup>1)</sup> Meine furz vorher erschienenen "Frühlingsboten aus Cesterreich" waren irgendwo mit biesem wenig bezeichneuben Titel angekündigt.

<sup>3)</sup> Es ift ber gang vortreffliche Beimar'iche Hofmaler Johanu Schramu aus Schleften (geft. 3u Bien 1865), ber — als öfterreichischer Landsmann — von 1845 auf 1846 3u Jena im Hunje bes Goethe'ichen Beller mit uns zusammen wohnte. Er zeichnete auch ganz weistetlich ben ich önen Ropf Schufelta ben ich genau topierte), sowie auch, ungemein seingelitg, mein Bildnis in mein "Gebentonch".

zufrieden sein kann; und dann schlägt mir die Liebe so gut au, daß ich Seebab branche. Doch will ich, d. h. wollen wir, um der meerentstiegenen Göttin zu huldigen, eine Kallsahrt au die Ost- und Rordse machen.

Der Gebanke Deines "Wanderbuchs" ist sehr gut. Ich werbe aleich mit Campe sprechen.

Du wunderst Dich, wie alle Welt, über meinen Fleiß. Ich bin wahrlich eher faul. Nur arbeite ich beispielsloß leicht. Du weißt ja, wie viel Zeit ich in Wald und Keld verträume, wie viel verfachafe, wie viel verfneipe. An die Setelle des letzteren ist nun — gewiß zu Deiner poetischen Zufriedenheit — das Schwelgen mit nieinem Mäbel gekommen. Wir geht eine nene Welt auf. Doch stell' Dir feine reizeude Schönheit vor. Ich habe nich noch nie in eine solche verliedt. Aber lustig, sied, genial, imig, leidenschaftlich zc. zc. — Ich din immer einige Tage in Vergedorf, nud einige hier. Reizeudes Leben! Guschen war auch schon bei nir drangen! Und noch der liebe Kerl, der du bist, dazu — göttlich!

Also komm! Ich fehne mich nach Dir, wie nach einer Brant. Und bas will viel sagen, ba ich jett praktisch erfahren, was eine solche Sehusucht ist. Dein Fran 3."

Mus Samburg, 16. Anguit 1846, noch Frantfurt a. D.:

Lieber Dermann! Ich gratuliere jum zweiten neuen Buch und zum ersten Honorar. Ich hatte Dir viel zu ergählen, anch von Desterreich und von Boten. Ich bleibe über Winter hier und will mich and bramatisch versuchen. Wit neinem Madhen bin ich in förntlicher wilber Iche (wilb hat hier den Sinn wie bei "wilbe Rosen").

Rächstens erscheint in Leipzig ein anonymes Buch von mir. Ich bin neugierig, ob Du mich erkennst. Du wirst Dich jedenfalls wundern. Ich bin zu fruchtbar, ich nung immer einiges anonym schreiben. Ich habe jett nicht weniger als 8 Bücher und 4 Broschürren projektiert. Campe bruckt eben die "Bor= und Rückschritte", die ich natürlich noch ergänzte. Auch über die bäuischen Amnassungen habe ich ein Flugschriftschen, welches in Brennen erscheinen soll, wenn es die Zenier gestattet.

Warst On nicht in Worms? Aus Cesterreich besuchte mich Baron Doblhoff (ber nachmalige Minister) und der Versasser von "Desterreich und seine Jusunst" (Wittor Freiherr von Andrian-Werdura). Sei so aut und besorae die betden Vriese.

Mit ber Augsb. "Allg." ärgere ich mich viel. Biel gut gemacht hat sie aber neulich bei mir baburch, daß sie ben "Dr. Hermann Rollett" so schön ankundigte.

Schreib' mir balb wieber und fomm'! Dein Grang.

NB. In ben "Jahreszeiten" fieht eine furge, aber fehr hergliche Benrteilung ber "Fruhlingsboten" von Luife Otto."

Hus Samburg, am 1. Janner 1847, nach IIIm:

Gin sanger Brief, größtenteils literarischen Inhalts, doch mit dem Anfang: "Also seit dem Inni intmer ein Kerkommen gewesen, mu anszubleiben! Das war mir ein recht böser Streich. Ich din tunn hier ganz ohne mäuntlichen Ilmgang, wie ich ihn wünsche und brauche. Aber ich kaun Dir's nicht verbenten, daß Du lieber im schwabentande bleibei. Hötte ich's im Oktober gewußt, so wäre ich jeht wahrscheinlich bei Dir ober doch in Deiner Nähe. Run aber bleibe ich jedenfalls über Winter, zumal ich sir de bentsch-katholische Sache eine praktische Wirtsamteit habe. Ich kalte nämlich von Zeit zu Zeit Vorträge und leite auch einen Damenperein."

Es folgt bann in bem Schreiben die "anfrichtige" Ertlärung, baß es ihm lieber wäre, wenn ich — ber ich bamals baselbst begitunen wollte, ein Wochenblatt "Die Zeitgenossen" heranszugeben (welches zeboch schon bei ber ersten Nunmer verboten wurde) — bleiben wollte, was ich sei, "ein Dichter". Weiterhin beißt es in bem Vriese: "Ich arbeite an einem 2. Het ber "Volftspolitit". Nächstens erschein bei Vrochans etwas, was ben längst ersehnten llebergang vom ewigen aufreibenben Naisonieren zur Bellertsstilt — Voesse wage ich nicht zu sagen — anbahnt, aber boch and einen mmittelbaren politischen Jwech hat. — Vielfach werbe ich aufgesorbert, hier einige öffentliche Vorträge zu halten, weil man bei meinen häufigen sirchlichen Anftreten mit mir zufrieben war. Vielleicht nie, b. h. versuche ich anftse einabt.

Bludfeliges nenes Jahr! - Schreib balb Deinem Frang Schn=

felfa."

Aus Samburg, am 12. Inni 1847, nad München.

"Lieber Freund! Die firchlichen Arbeiten und auch sonstige, von denen Du bald hören wirst, mögen mein längeres Schweigen entschuldigen. Pfarrer Albrecht hat Dir wohl meinen Brudergruß schon gebracht."

Im weiteren folgt ber motivierte Ausbrud seines Bebenkens betreffs ber Herausgabe meiner Monatshefte "Lyrische Blätter", von welchen anch nur sechs Nummer erschienen. Dann:

"Ich bleibe jest — wenn ich barf — bis Ende Inli hier; bann gehe ich auf einige Wochen nach Eurhafen und Selgoland; bann will ich eine Fußreise in ben Harz machen und wieber hier überwintern, vielleicht — wenn's geht — mich hier fest neberlassen. Es ist boch republikanischer Boben! Kein Hof! Mit ber Zeit läst sich bier vielleicht anch irgend ein Internehmen gründen, bas die Existenzssichert. Anf Rückehr nach unsern lieben Desterreich habe ich ziemlich verzichtet. Schreibe mir balb wieber und beherzige meine aufrichtigen Worte.

Dein Frang Schnfelfa.

NB. Die Afton ift nicht hier."

Das nächste Schreiben des seit 1848, nach der März-Erhebung, wieder in Wien lebenden trenen Fremdes an mich, der ich nach vier-jährigem Ausenkalt in der Ichweiz erft gegen Ende des Jahres 1854 nach Desterreid zurückgesehrt war und mich 1859 zu Wien verheiratet hatte, datiert erst vom 5. Februar 1862 aus Wien, welche Zuschreit hatte, datiert erst vom 5. Februar 1862 aus Wien, welche Juschrift er als Redattenr der hier von ihm gegründeten Wochenschrift "Die Reform" als Antwort auf meine Begrüßung seiner nenen Tätigseit schiekte. Er freut sich in dem kurzen Brief, daß mir sein "Napoleon-Urtikel" gefallen hat, sagt aber, daß dersche hat, sogt aber, daß dersche wohl bald durch eine Verwarunug ausgezeichnet werden." Er schließt als damaliger Obmann des Schriftseller-Vereines "Concordia" mit der Einladung: "Komm doch mit Deiner lieben Frau zum nächsen Vamenabend (Montag im röm. Kaiier). Low Herzen Dein Frau zu dieselfta."

Nach mehreren, meine Mitarbeiterschaft bei ber "Meform" betreffenden Zetteln in den 60-er und 70-er Jahren, bekam ich erst wieder am 23. August 1881 die solgenden, von dem alternden, durch einen Schlaganfall iehr kränklich Gewordenen mibfam geschriedenen Zeilen nach Baden, in welchem meinen Geburtsort ich wieder seit 1865 — als Gemeindevertreter, Stadtarchivar und Ausenmässisco — hamptfächlich mit stadt- und kunstgeschichtlichen Arbeiten beschäftigt, ausässig war.

"Lieber Frennd! Dein Brief vom 15. b. (seinem Geburtstag) hat mich sehr erfrent, zumal schon das Fattum, daß Du mir
ichriebit, in mir die Grinnerung belebte an die poetisch-fröhlichen Tage, die wir mitsammen in dem lieben Jena verlebt haben. Roch
mehr würde mich freisich eine mindliche Begrüßung erfrent haben.
In tommit gewiß öfter nach Wien und würdest durch einen Besuch
wahrhaft ergnicken Deinen trenergebenen

Frang Schnfelta.

Alle diese lebhasti-frennbichaftlichen, oft überschwänglichen, doch immer auch pinchologisch interessanten Veiese an mich, sind wahrhaft sprechende Zengnisse sin Schules in die Lebenswürdigkeit, ja Innligeit, sowie nicht weniger für seiner volle Liebenswürdigkeit, ja Innligeit, sowie nicht weniger für seine, mit reicher Vegadnung betätigte unerschöpstiche Arbeitskraft von nicht geringer Einwirfung auf seine Zeit; doch auch Velege für den jedensfalls Verwunderung erregenden, plösslich in ihm lebendig gewordenen Wogenschlag im Herzeiche und sogar geradezu geschlechtlichen Varorisnuns neben ausgesprochener wirtlicher Frömmigkeit, die den österreichsichen Gemütsneichen offenbart, und wahrem religiösen Sinn.

Die nachherige Art und Weise seines Lebens und Wirkens — sein glauzvolles Anftreten in der deutschen Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. und im österreichischen Reichstag, seine große Popularität und damit zusammenhängende abentenerliche Verheiratung, sein — durch hinneigung jum hier in Desterreich ber beutschen Sache gefährlichen Föberalismus veranlaßtes — Anseinanberfallen mit dem freiheitlichen Desterreich, sein (nach dem Deutschlachfolizismus) Protestantische und dann wieder Katholiziswerden, seine Klucht aus der freien Welt in die klösterliche Einseitigkeit des lichteinblichen Klerifalismus, sein martervolles hinseinen zu heiligen freindlich ber Tod am 2. September 1886 von innerem und änßerem Siechtum erlöste; — das alles fei hier nur kuz angedentet, anregend zur Betrachtung eines — wie gesagt — auch psychologisch, sowis geitgeschichtlich, interesianten Anf- und Niedergangs, eines leider nicht himreichend gesehietg gewesenen, öffentlich aufgetretenen Charafters.

#### XXIX.

### Johannes Ronge.

#### 1845.

Der Fortschritt, ber innerhalb ber chriftlichen Kirche burch ben von 3 oh anne 3 Rong e seit 1844 gegründeten, rasch in Anfrachne gekommenen (später mit den freiresigiösen Gemeinden vereinigten) Deutsch staholistsum na gemacht wurde, war seinerzeit nicht zu unterschäßen. Rong e, der aus der katholischen Kirche ansgetretene aufgeklärte Priesten, der zwar — abweichend von gleichzeitigen, weniger weitgehenden Bestrebungen — eigentlich eine Inmanitäts firche im Sinne hatte, nahm doch aus verständiger Rüchschaft die "Bibel" zur Grundlage, aber mit der Bestimmung der freien Forschung und der Kbänderung des damals Kestgestellten nach dem jedesmaligen Zeitbewußtsein. Viele Tansende wurden daburch auf den Weg vernünstiger Betätigung ihres resigiösen Dranges gelenkt, und damit konnte auch Seder, in seinem Bewußtsein und religiösen Gestüste, außerhalb aller tirchlichen Formen Stehende sich einwerstanden erklären, und sogar mitwirken im Leiten auf die Bahn der Aufklärung und des welterhellenden geistigen Lichtes.

Dazu kam noch, daß die Perfönlichkeit Ronges in ihrer mannhaften Festigkeit und zugleich Milbe, eine ganz entschieden passenbe für die weithin wirkende Sache war. Die mittelgroße, sich mit ungefinstelter Freiheit bewegende Gestalt trng einen von dimtlen, nicht zu langem Hart bicht umschwungenen Kopf, mit frästigen, durch den Ernst des Lebens tüchtig geprägten sprechenden Zügen und mit klugen, edelsheiteren blaugranen Angen. Sein spundathischsonvers, fast tieses Organ, welches er gewandt, in stets würdevoller, von aller kanzelrednerischen Manieriertheit freien Rede warm ertönen ließ, war von ungemein wohltnendem und gewinnendem Klang.

So sah und hörte ich ihn im Jahre 1845 — in welchem ich Desterreich bis auf weiteres (es wurden zehn Jahre daraus) verließ — zu Beimar, wo er am Hampthlat, im ehemaligen Haufe des Lukas Eranach — in welchem auch Lukher gewohnt — auf seinem Triumphzug durch Deutschland, beim Hofbuchhändler Hofmann abgestiegen war, um in der ruhmvollen, auch icon eine lebendige, vom rührigen alten Buchbindermeister und Landtagsabgeordneten Abam hen geleitete beutschlatholiiche Gemeinde answeisenden Stadt einen Gottesbienst abzuhalten.

Der ganze große Plat war angefüllt von Alt und Jung, da man Ronge demonstrativ eine Ovation darbringen und ihn, dem man betreffenderseits die Bewilligung zur Abhaltung eines deutschaholischen Gottesdienstein einer der Kirchen nicht erteilte, sehen und hören wollte.

Ronge erschien, mit brausenbem Zuruf begrüßt, am mittleren Fenster bes ersten Stockwertes und hieft mit würdiger Auche eine sehr wirksame und zweckmäßige Ausprache, au beren Schluß er ber Hoffnung Ausbruck gub, baß es boch noch zu einem Gottesbienst in Weimar kommen werbe.

"Das wolle Gott!" — ericoll es lant hin über ben Plat. Da ung ich nun einen nicht unerwähnenswerten, in diefem Angenbiid

eingetretenen daratteriftifden Bwifdenfall furg ergablen.

Ich stand mit dem damals in Weimar weilenden vielgerühmten, aber anch jelbstgefälligen Berthold Auerbach mid mit meinem hochegadten Wiener Frennde, dem zu jener Zeit herrlich erstehenden, zulest nach prächtigem Leuchten in Berbitterung verrannten und in Ilnunelung ridtläusig zu Kreuz getrochenen Franz Schuselta — mit welchem ich im selben Zahre zu Zena zusammen wohnte — in einiger Entfernung vom Cranach-Haufe, aus dessen Feuher Ronge sprach, mitten in der Menge des dichtgescharten Volles. Alls unn am Schluß der Rede der Ruf erscholl —: "Das wolle Gott!" trieb es mich in aufzuckender Erregung, mit voller Stimme auszurusen —: "Das wollen wir!"

Wie ein elektrischer Funke gundete bies mein Wort, und aus tausend Rehlen erhob sich, wie ein Sturm, ber Ruf —: "Das wollen wir!"

Anerbach schante mich, während sein rundes volles Gesicht noch röter wurde, als es gewöhnlich schon war, mit fast starren Angen an, soht mich bei den beiden Rockteilen an meiner Brust, begann — vor Aufregung beinahe zitternd — mich zu schütteln, und rief, mit halb unterdrückter Stimme —: "Du bist ja ein ganz talentvoller Revolutionär!"

Sowohl Schufelka als ich waren im ersten Angenblid ein wenig verdutt, fingen aber dann zu lachen an über den anf und komisch wirkenden Ernst und Pathos-Answand, mit welchem Anerbach sich dabei geberdet, was aber offendar eine Aengerung maßgebender Art seines innerten Wesens war. —

Ronge verlor nicht in der perfonlich en Berührung mit ihm, die fich in jenen Tagen von felbst ergab. Er zeigte sich ebenso verftandig als natürlich, und innerlich durchbrungen von jeinem menschenveredelnden Beruf. Der von ihm dann in einem Gasthaus saale abgehaltene Gottesdienkt machte auf alle einen tiefen und nachkaltigen Eindruck.

Freund Schufelta, bei welchem die sonft flare Berftändigteit von ber Gemutoseite immer etwas überwogen wurde — mahrend ich, tros meiner bem Phantasieleben angehörigen Poeten-Gigenschaft, möglicht nach

harmonischem Geltendmachen ber Seelenträfte strebte — Schuselta trat, nach Ronges erhebenben und erbanendem Gottesdienst, öffentlich zum Dentschlich falholizismus über. Wenige wußten, daß dieser seierliche llebertritt im ausgeliehenen, für den zieutlich schlanken Schuselta viel zu weiten schwarzen Frad des kleinen rundlichen Berthold Auerbach erfolgte, der ihm — in Ermangelung eines eigenen — aushalf mit dem sonderlich kleidenden seinigen.

Meine tatsächliche Anteilnahme am religiösen Fortschritt durch den Deutschattholizismus beschränkte sich auf die Verkassung eines "Deutschatholischen Resonuations-Liedes", welches bei hofmann zu Weimar in Drud erschien und auch in Dullers "Gesangbuch" übergegangen ist. Irrtimitich hießes darauf in den Tagesblättern, ich sei deutschlichtigker Prediger geworden, welche Angabe wahrscheinlich besonders aus dem Umstande hergenommen wurde, daß ich an der Universität Jena — gleichwie ich dort bei dem berühnnten Schleiden Kregenhisters Dase und des tichktigen Exegeten Otto hörte, worüber ich auch Zengnisse von ihr weben den bestichtigen Exegeten Otto hörte, worüber ich auch Zengnisse erhielt.

Ich Ronge in hateren Jahren nicht wieder, doch folgte ich mit Interesse seine — in demokratischer Richtung — mehr und mehr politisch gewordenen Tätigkeit, zuerst im Frankfurter Parlament und darauf während seines Aussenthaltes in London, dann seit 1861 wieder in Bentickland, wo er 1863 einen religiösen "Reform verein" zu Frankfurt a. M. gründete. Wie sehr der rishige, in der freiheitlichen Berbrettung des Geisteslichtes Nimmermüde in dieser seiner Berufs- und Herzens-angelegenheit fortgeset tätig war, mögen ein paar von ihm während seiner Unwesenheit in Vien im Jahre 1869 an nich nach Laden bet Wien gerichtete Briefe beweisen, die hier, zugleich als authentische Rachweisungen über diese Khase der Bewegung — nehst einer Antwort von mir — mitgeteilt seien.

Wien, ben 28. April 1869. Englischer Hof, Mariahilf.

Geehrter herr und Gesinnungsgenoffe!

Ich bin jeht in Cesterreich so weit, baß ein Zentral-Vorstand oder Synodal-Vorstand für die Gemeinden und für die weitere Propaganda ins Leben treten soll. Es sind Gemeinden in Wien, Graz und Pola, und Anfänger in verschiedenen Städten. Es muß unn eine energische Propaganda und planmäßige Exestitue geschaffen werden. Freitag sindet hier die Wahl für Wien stien statt, Graz, Neustadt und Pola werden einstweisen korrespondierend eintreten. Es würde der Sache der religiösen Resonn gewiß sehr nüben, wenn auch Sie in den Synodal-Vorstand treten würden. Sie schlossen sich 1845 in Weim ar au. d ob Sie der Entwicklung gesolat fünd, weiß ich nicht:

<sup>1)</sup> Chue jedoch übergutreten, wie oben bargelegt ift.

ficher aber kann ich annehmen, daß Sie der Sache der sittlichen Bilbung der Bölter mit Aufmerksamkeit gefolgt find und daß Sie vielfach anders urteilen, als die, welche den augenblicklichen Erfolg als Makstad ihres Urteils verwerten.

Es murbe mich fehr frenen, in irgend einer Beife wieber mit

Ihnen in Berbindung treten gu fonnen.

### Hochachtung&voll

Johannes Ronge.

3ch beantwortete biefen Brief, gleich am nachsten Tage, mit bem folgenben, mir im Entwurf vorliegenbem Schreiben:

### Sochgeehrter Berr Ronge!

Dit ben allerfreundlichften Grufen und mit bem Ausbrud wahrer Frende barüber, bag Gie fich meiner noch erinnern, beeile ich mich, Ihnen auf 3hr wertgeschäptes Schreiben bon geftern gu antmorten. Daß ich nicht bloß ber politifchen und fogialen, fondern and ber bamit ungertrennlich gusammenhängenben religiösen Bewegung mit voller Aufmerkfamkeit gefolgt bin, berfteht fich von felbit. 3ch habe auch babei immer 3hr entichiebenes, fortichreitenbes, mutiges und opfervolles, mentwegtes Gingreifen in Diefelbe mit wärmfter Teilnahme verfolgt. Ich bin gang ber Meinung, bag Gie burch Brunbung bes auf umfaffenber Bafis beruhenben "Religiöfen Reformvereines" bas Rechte getroffen haben, und bag es jest an ber Reit ift, in Defterreich die Propaganda bafür mit allen Gräften ins Werf zu feben, wenn es and - nugerechnet die bummen ober fchlauen Ultramoutanen - eine Bartei bier gibt, die in biefem Beginnen eine Störung ber politifchen Beftrebungen fieht. 3ch werbe mich and immer perpflichtet fühlen, ben fleinen Teil geiftigen Ginflufes, ben ich in meinem Greife habe, möglichft and in biefer Richtung geltend gu machen. Etwas anderes ift es aber mit einer, fogufagen, offigiellen Beteiligung, bezüglich meiner Perfon, babei - fo ehrenvoll es auch für mich ware, und fo bantbar ich Ihnen bafür bin, bag Gie meiner in ber mitgeteilten Beife gebenten. 3ch bin perfonlich gu fehr mit allem, was mit einer Rirde irgendwie gufammenhängt, öffentlich in Gegensatz getreten - wenn ich auch (wie 1845 in Weimar) bie biesbegualiche freiheitliche Bewegung offen nach Rraften forbern half.

Schon 1846 fagte ich in neinem "Banberbuch eines Wiener Boeten", in bem Gie betreffenben Gebicht "Gin Gottesbienft"

(Seite 175):

"... o bauge Seele, die du nach Troft dich sehnst, Die du des (18 ei sie Setärke zu sch wach, zu nichtig wähnst, D zieh' in dies Lirche, ans der des Lebens Licht, Aus der der Geist der Liebe mit hellen Flammen bricht!" Und feither habe ich meinen rein menschlichen und philosophischen Standpunkt mehrfach noch entschiedener ausgesprochen, und zulett — im vorigen Jahre — erschien ein Ghaselen-Inlus "Offenbarungen" von mit, der Gedanken zum Ausdruck dringt, die mit einer hervoragenden öffentlichen Beteiligung meiner Person an speziellen krieflichen oder auch nur direkter damit zusammenhängenden Bestredungen, meinem Gesühle nach, in Widerspruch siehen würden. Indem bin ich — wie Sie ans dem mit diesem Briefe unter Krenzbaud an Sie absgebenden Zeitungsblatte, welches ich Ihnen als Stizze meiner seitsherigen Grebnisse nehmen, Kurkommissen und "Politischen Bereinde", Kurkommissen und "Politischen Bereind", Ausdemnissen, übertgetzt in Auspruch genommen, daß eine tätigere persönliche Mitwirfung, auch abgesehen von allem anderen, sehr schwer zu erwöglichen wäre.

Dieß meine unumwundene Darlegung gegenüber Ihrer so freundlichen Einladung, eine Darlegung, die Sie gewiß unbefangen würdigen und berücklichen burften.

Bor allem werbe ich nicht verfäumen, mir die Freude zu machen, Sie, Hochverehrtester, balbigst in Wien aufzusuchen — was ich längst getan hätte, wenn ich sicher gewesen ware, daß Sie sich meiner noch erinnern; — und ich verbleibe mit dem herzlichstem Aunsche, daß Ihre zumustvollen Bestredungen im österreichischen Teil unserer deutschen Keinnercht balb fruchtbarsten Boden sinden, sowie zuselzeich in der Zuversicht, daß Ihr unvertilgbares großes Berdienst nun die ganze deutsche Bewegung seit den 40-er Jahren noch die entsprechendste Anerkenung des endlich doch klarsesenden Bolkes sinden wird,

Sochachtungsvoll ergebenft 2c.

Darauf antwortete Ronge am 1. Mai 1869 ans Wien:

Geehrter Herr Rollett! Die Zusage Ihres Besuches hat mich sehr erfrent, da ich manches mit Ihnen zu besprechen habe. Doch beeile ich mich, Sie in Kenntnis zu seiten, daß ich in minbestens & Tagen nach Pest abreise, um in Ungarn zu wirken. Daß Sie nicht in den Zentralausschuße der Reformgemeinden und Bereine einkreten können, int mir leid, allein ich mache sofort Gebrauch von Ihrem freundlichen Erbieten durch die Aresse oder etwas zu ihm. Zunächst möchte ich versichen in Baden einen religiösen Reformverein auzubahnen. In diesem Zwecke ersuche ich Sie freundlichst, meine Zeitschrift, welche nenumal im Veretelsahr sir 30 fr. erscheint, sei es im Berein oder in der Presse zu empfehlen, und gleichzeitig meine Schischee, Katechismus, Briese Robert Vlums 2c. Diese Sachen sind entweder dien Sie daß in einem Verein etwas abgelett werden fönnte, so würfe eine Auzahl Schriften nach

Baben schiden, so wie ich nach Renftadt geschickt habe. Vielleicht gibt es einen ehrlichen Kolporteur bort, ben Sie aufmerksam machen bürften. Ich habe wohl für 400 Gulben Schriften vorrätig für die Propaganda nud nuß sehen, wie ich ben Boden rasch bebane nub dem Pfaffentnun überall Oppositionstruppen entgegenstelle. Die Schrischen sind zu geringen Preisen: 5, 10—20 fr., um ihnen leicht Eingang zu verschaffen. Ich habe viel Geld bafür verwendet, nu vorwärts mit der Oraquisation zu kommen.

Gestern mußte ich 50 Gulben Strafe zahlen, weil ich behauptet, bas Familieuleben sei ein höherer sittlicher Zustand als der erzwungene Gölibat katholischer Geistlicher. Wenigstens war dies der Krern der Sache. Die alte und neue Moral kamen vor Gericht und das Gericht urteilte nach dem mittelalterlichen Cölibats-Begriff von der Ghe.

Ich fchide unter Krengband einige Cachen und bitte bann um

freundlichen Befcheib. - Mit beften Grugen

Ihr

Johannes Ronge.

Aber, leider, — hier in Baden, welche Stadt in ihrem weltkurörtlichem Charafter in firchlichen Dingen, im allgemeinen, ziemlich indifferent ift, — so daß daselbst auch, umgekehrt, ein zelotischer Briefter auf die Länge nicht bestehen kann, — war für die freireligiöse Sache kein entsprechender Boden nub es ließ sich nichts dafür tun. Nouge reiste balb ab, nub anch bei seiner letzten Anwesenheit in Wien, wo er bekanntlich am 26. Cktober 1887 im 74. Lebensjahre starb, kam ich nicht mehr in Berührung mit ihm, bem wackeren Ringer und Kännfer bis zum letzten Atemzug.

### Ernst Moriz Arndt.

#### 1846.

Das glutschnaubende. Dampfroß führte mich an einem stammenden Juliabend bes Jahres 1846 von Köln nach Bonn.

Richt musoust wurde wir Bonn als reizend und interessaut geschildert. Ich sand die Stadt reizend durch ihre Lage im Angesicht des Siebengebirges und durch ihr heiteres Iluiversitätsleben, interessaut durch das herrliche Münstergebände, durch Beethovens Denstual und durch den Lichtschein unande dasselhs eineissage Persönlichkeit von weitreichender Bedentung ausftrablte. Der Besuch bei dem alten Arn dit war mir wohl das Juteressautesse.

Sein annutiges Töchterlein öffnete mir die Tur des Erdgelchoftes, nud mit berglichem Willsomm führte mich der in Silberhaar schimmerude, nir fogleich freundlich entgegentommende Greis auf sein Arbeitszimmer im ersten Stock, wo wir wohl eine Stunde in lebendigstem Gespräch verweitken. Und —:

"Er brudte mir bie Sanbe Und rief: Du junge Kraft, O ichlend're Deine Branbe — Bir alten find erichlafft!"

Das ungefähr waren Arnbis Worte, die ich in dieser Fassung in meinem bald barauf erschienenen "Wanderbuch eines Wiener Poeten" wiedergab. Aber von einem "Erschlassen" war bei Arnbit teine Rede — höchstens von einem förperlichen, von welchen der freundliche Alte anch in einem Brief an mich vom 18. September 1846 das Fossenve fagt: "Sie trasen mich als einen kranken in Bonn und auch eben zur Stunde geht es nur wenig bester. Da nun zu diesen Ilmwohlsein das Greisenalter als eine Hauptkrankheit konnut, so werde ich Frankfurt (nw damals die Germanistenversammlung stattsaud) und viele tressliche Männer diesen Serbst nicht sehen. Und sowit Lebenvohl nud freundlichken Wänner diesen Gerbst nicht sehen. Und sowit

llub ber frifde Geift, ber aus ben letten Borten biefes Briefes weht, belebte ihn noch burch und burch. Er fprach mit einem lebenbigen Freimut

von allen Zuständen der Zeit und mit einer gesättigten Anschauung, die mich eben so mächtig anregte als erfrischte. Dieses weltende Antlit und diese blübenden Gedaufen!

Er gebachte anch meiner im Jahre vorher (1845) zu Jena erschienenen "Frühlingsboten ans Desterreich" und da amen wir dem — nachdem er mein darin enthaltenes Gedicht "Metternichs Linde" berührt hatte — anch näher auf Metternich zu sprechen, auf diesen Hauptstein, der dem Fortschitt — ohnmächtig zwar, aber doch henunend — damals noch im Wege lag, auf diesen "beschrittender Diplomaten", wie Arndt sagte, "der von jeher so undentsch als möglich gehandelt". — Gern schriebe ich Arndts damals ausgesprochene tressend Wenternich vollständig hieher, wenn sie mir in der kräftigen Fassung noch ganz gegenwärtig wären, in der sie ihm aus dem Ferzen brachen, im ankloderuben Feuer des heiligsten Jornes.

Und biefen Mann trantten fie in seinen alten Tagen! Er war eben fein bie außersten Konsequengen ziehenber Raditaler und er war in ber machtig anflenchtenben neuen Zeit fein gewaltig emporbligenbes Morgengefunkel mehr, aber wie Herwegh in feinem bitteren Gebicht zugleich ebelicon außruft:

"Er ift ein Abenbrot und mag noch feuchten Mauch' Auge tummerschwer —"

lleberrafcht hat mich bei jenem Befuche Arnbis die angere Erscheinung bes fo wuchtig wirtfam gemejenen Boltsmannes und Dichters. Dan bachte fich bei Arnbt - wenigstens meinerseits war es ber Kall - ein, wenn and gealtertes, bod noch immer fraftiges, vielleicht fogar berbes Henferes, welchem entsprechend ich mir auch feine gange Art und Beife vorftellte. Aber biefes ruhig-freundliche, faft zu bescheiben entgegenkommenbe Wefen bes fleinen, nichts weniger als ftarten, in ichwarzen Rod mit Stehfragen gefleibeten Greifes - welcher freilich in feinem fruberen Dannesalter anders gewesen fein mag - war gwar fehr wohltnend und erfrenlich, boch gang entgegengefett bem Bilbe, welches fich bie Phantafie von biefem Manne bes Freimnts und ber Rraft, vom herrlichen Ganger bes lange Beit hindurch weithin begeifternden Liebes vom "Deutschen Baterland" gemacht. Allerdings hat Arnbt fpater burch fein Botum im Frankfurter Barlament für bie - nun, auf anderem Bege, in politischem Sinne langft gur Tatfache geworbene Ausschließung Defterreichs aus Deutschland, bie fortwirfende Bebentung biefes Liebes felbft untergraben; aber man benft fich unwillfürlich einen fo machtvoll in bie Saiten greifenben Barben anch förverlich fo ftart und fraftig, als es ber gewiß bis in ferne Beiten hallenbe Rlang ber Lieber bes in bas Bolfsherg gebrungenen Gangers ift,

> "Der einst so mutig fang, Der auf ben bofen Dranger Dit Liebeswaffen brang."

In seinem einfachen, aber augenehm gelegenen Haus am Mein, mit bem Gittertore gegen die Straße, genoß ich am nächsten Tage noch eine recht fröhliche Stunde. Die schliche, bie Seiten des Hause umgebende Gärtchen — an der Stromseite mit grünen Aftarmen in den Rhein langend — der zarte, blane Rheinbuft, der die nahen Berge mit zanberhaften Schein umzog, das wundersame Nauschen des Stromes, alles das sloß in einen harmonischen Klang zusammen; und als ich an den Rand des Gärtchens trat und die Zweige eines Busches anseinanderbog, um in den Strom hinabynlauschen, da kam — wie ich im "Wanderbuch" meinen Arndtschefang schan schang folis —:

"Ta tam ein Mang geflogen, Bom Rhein bahergezogen, Als fängen lant bie Wogen Ein Lieb vom alten Arnbt."

# Arthur Schopenhauer.

1846.

Oft tommt mir ein mertwürdiger Genoffe ber Tifchgefellichaft im Bafthofe "Bum Schwan" gu Frantfurt a. Dt., welcher ich mahrend bes Sommers 1846 angehörte, in lebhafte Grinnerung, Ge war ein feingebanter und - nur nach etwas veraltetem Schnitt - ftets feingefleibeter, mittelgroßer Mann mit furgem Silberhaar, mit fast militarifch gugeftuttent Badenbart, im übrigen immer fanber rafiert, mit rofiger Befichtsfarbe und mit lichtem, meift vergnugt vor fich hinschanenbem, ungemein verftanbigem, blangefterntem Unge. Gein nicht gerabe icones, aber geiftvolles Ungeficht hatte öfter einen ironifch-lachelnden Ausbrud. Er zeigte aber gewöhnlich ein in fich gefehrtes und, wenn er fich außerte, manchmal faft barodes Wefen, woburch er ber wohlfeilen Satiere eines übermütigen Teiles ber fonft febr auftandigen, aber betreffe ber geiftigen Qualitäten febr gemifchten Tifchgefellschaft täglich nicht geringen Stoff gab. Ilub fo bilbete biefer oft fomifd-murifde, aber eigentlich harmlofe, gutmutig-nuwirfche Tifdgenoffe bas Stichblatt bes Wiges unbebentenber Lebemanner, Die ihm regelmäßig - allerdings in nicht arg gemeinter Beife - 3um Beften bielten.

lind wer ift bas gewesen?

GB war ber wohl icon bamals bebentenbe, icon von Goethe gewürdigte, aber erst fpater gur vollen Berühmtheit gelangte Philosoph Arthur Schopenhauer!

Obwohl ich an jener Gasthaustafel täglich sein zweiter Tischnachbar geweien, kann ich doch nicht sagen, daß ich zu seinen näheren Bekannten gehörte. Er war, trot seines Bedürfnisses, stets in Gesellschaft sein Mittagsmahl zu nehmen, doch ziemlich auf sich selbst zweichgezogen, und ich dränzte mich nicht an ihn, der gern ganz ungestört war, unbescheiden heran. Und hatte man damals von ihm überhanpt noch nicht den rechten Begriff. Sin unbedingter Berehrer seiner mächtig-wirstau geltend gemachten Nichtung die

ich — bei aller Hochschähung seiner weithin auregenden, die menschliche Erkenntnis bedeutsam fördernden, eminenten Deutereigenschaft — übrigens auch niemals geworden. Schopenhaners im Prinzip gewiß ganz richtiges radicales System des allwaltenden Willens hat nich wohl deshalb nicht ganz gewinnen können, weil seine Konsequenz einer völligen Vernetunng des dem Gesantwillen unterworsenen Einzelwillen zu diere darans folgenden Weltüberwindung oder vielmehr Weltwerachtung natürlich zuletz zum troste und würdelosesten Luietismus führen umß, wenn anch behanptet wird, daß der über den Verlust des Erdenglückes Erhabene und vom Willensdrang Erlöste in seinen Quietismus schon den schönsten Trost und Erlas gesunden.

Ich bezeigte thm jedoch immer die größte Hochachtung und lächelte gelegentlich mit ihm über die flachen Gesellen, die über seinen, aus den Bwanziger-Jahren stammenden dunkelblanen Frack mit goldenen Knöpfen, über seine engen Nanking-Beinkleider, über sein steks blendend weißes Halstuch und über die forgfättig gehaltene Hembfrause, sowie über seine manchenal krans scheinenden Worte lachten.

Bei den erwähnten Umftanden hatte ich also weiter nichts besonderes Personliches über Schopen an er anfanzeichnen, wenn nicht ein glidtlicher Fall es gefügt hatte, wir eine Haubi drift des berühmten Gelehrten in die Hand zu geben, welche — aus zwei Quartseiten bestehend — von nicht gewöhnlichem Interess eis. Dieselbe enthält nämlich nichts Geringeres als

eine fleine Selbftbiographie.

Ich erhielt das merkwirdige Blatt insoferne aus direkter Quelle, als ich während meines Ansenthaltes zu hildurghausen im Jahre 1851 daselbst Mitarbeiter des großen Meyer'ichen "Conversations-Legitons" war, sir welches Schopenhauer die Ginsendung seiner Lebenssstzzgenacht. Die Redattion des Legitons stellte mir das betreffende, ganz eigenhändig geschriebene Maunsfript — mit mehreren abkürzenden Streichungen — zur Berfügung, und ich versakte darund den mir aufgetragenen kurzen Artikel für das Werk.

Bum Glud habe ich biefes bentwürbige Antograph Schopen =. hauers aus ben Stürmen meiner Lebensfahrt gerettet, nut es fei biefes jebenfalls interessante biographische Attentitut im Jusammenhange mit bem oben über ben hoch hervorragenben Berewigten Gesagten mit im vollstänbigen, von der Fassung im Legison vielsach verschiedenen Wortlante hier mitgeteilt.

Schopenhauers haubichriftliche, mit beutlichen, langen, jedenfalls nicht fehr rasch hingesetten Bügen geschriebene kleine Selbstbiographie lautet:

"Ihrem Gesuche zu entsprechen, sende ich Ihnen die nachstehenden Notizen über mein Leben, wie ich denke, daß sie Ihrem Zwecke und dem großen Anbliko gegenüber angemessen sein werden. Ihr Unerbieten eines Abdruckes des über mich Gesagten nehme ich dankend an

"3d bin in Dangig geboren am 22. Februar 1788. Dlein Bater, Beinrich Floris Sch., war bafelbit ein fehr mobihabenber Raufmann, und meine Mutter Die fpater burch ihre Schriften berühmt geworbene 30 hanna Sch. — Meine Universitätsftubien babe ich pon 1809 bis 1813 in Göttingen und Berlin gemacht; auf letterer Univerfitat las bamals Gichte, auf erfterer G. G. Schulze Anefibemus. Bei meiner Promotion 1813 gab ich die Abhandlung "lleber bie vierfache Burgel bes Sates pom gureichenben Grunde" beraus, von welcher die zweite febr perbefferte und permehrte Auflage 1817 bier in Frankfurt ericbienen ift. Rachbem ich ben Winter 1813-14 in Beimar und in Goethes pertrauterem Umgange gugebracht batte, 30g ich nach Dresben, wofelbit ich bis Ende 1818 unter Benütung ber Bibliothef und Runftigmmlungen pripatifiert babe. 1816 ericien meine Schrift "Ueber bas Seben und die Farben" und am Schluffe bes Jahres 1818 mein Sauptwerf : "Die Belt als Wille und Borftellung", wie es noch im erften Banbe vorliegt. Nachbem ich es bem Berleger übergeben, trat ich eine Reife nach Italien an und fam bis über Reapel hinaus. Burudgefehrt, habilitierte ich mich 1820 als Bripatbogent bei ber Universität Berlin, habe jedoch nur bas erfte Semefter gelefen, wiewohl ich bis 1831, die Jahre ber Abwefenheit abgerechnet, immer noch im Leftionstatalog geftanben habe. Damals war die Beit bes höchsten Flors ber Segelei. 1822 begab ich mich nochmals auf eine Reife nach ber Schweiz und Italien, bon ber ich erft 1825 nach Berlin gurudgefommen bin. Dafelbft habe ich 1830 eine lateinische und verbefferte Darftellung meiner früher beutich herausgegebenen Farbentheorie ausgearbeitet, welche alsbann unter bem Titel . Theoria colorum physiologica, eademque primaria" im britten Bande ber von Inftus Radins berausgegebenen "Scriptores ophthalmologici minores" erschienen ift. 2018 1831 die Cholera gum erftenmale burch Deutschland fam, ging ich ihr vorläufig bis hieher nach Frankfurt aus bem Bege. Da biefer Ort pericont blieb und ich fand, bak bas Rlima und bie Bequemlichkeiten besfelben mir befonbers zusagten, bin ich bier geblieben, wo ich nun schon 21 Jahre als privatifierender Fremder lebe. Im Jahre 1836 habe ich hier meine fleine Schrift "Ueber ben Willen in ber Ratur" ericheinen laffen, auf welche ich einen gang befonderen Wert lege, weil in ihr ber eigentliche Rern meiner Detaphpfif grundlicher und beutlicher bargelegt ift als irgendivo. Bald barguf begutivortete ich zwei moralifche Breisfragen, eine ber norwegischen und eine ber banifchen Sozietat ber Biffenichaften. Rur bie erftere ift gefront worben, und beibe gufammen find 1841 hier erschienen unter bem Titel : "Die beiben Grundprobleme ber Ethif". - Endlich habe ich im Jahre 1844 mein Sauptwerf in zweiter Auflage ericheinen laffen, um bas Doppelte permehrt und in zwei Banben.

Ich habe das Glud gehabt, mein Leben in völliger Unabhängigteit und im unbeschränkten Genuß meiner Zeit und Kräfte zuzubringen, wie es zu ben vielseitigen Studien und zu der Elastizität und Kreiheit des Geistes, welche meine Werte erforberten, nötig war. Frankfurt a. M., ben 28. Mai 1851.

Arthur Schopenhauer."

Nicht Wenige beneibeten mich nicht bloß um biefes allerdings hochs intereffante Stüd meiner Sammlung, sonbern bemühten sich auch — verz geben 3 — es irgendwie in Besit zubekommen.

#### XXXII.

### Moritz von Schwind.

### 1846.

In ber Reihe meiner Begegnungen barf ber aus Wien fiammenbe, in Dentschland eingebürgerte Romantifer mit Stift und Palette, Schwind, nicht feblen.

Im bas Jahr 1840 herum weisten in meinem reizvoll gelegenen Seimatsorte Baben bei Wien, mandymal monatelang, ber haftig schreitende und beufo sprechende und schaffende Luftspielbichter Bauernfeld und ber mit ihm befreundete bekannte kromponist Deffaner, letterer sogar einmal anch während ber gauzen Winterszeit.

Gines Commers war bamals auch ber mit beiben intim befrennbete Dorib von Schwind bagngefommen, ber eigenartig begabte Beichner und Maler. Go gab ba im engeren Rreife einiger Familien ein fehr heiteres Treiben, befonders im gaftlichen, mit ichonen Tochtern geschmudten, mufifalifch belebten Saufe bes Babener Burgermeifters Troft. Im Gartenbauschen meines als Argt beliebt gewefenen, unn langft verftorbenen alteren Brubers - beffen Gattin eine Troft'iche Tochter war, - hinterließ ber prachtige, rundliche, blonde - burch feine Wandgemalbe in Dinnchen und Rarlerube icon zu einem bedeutenderen Ruf gefommene Schwind, ber burch blübenbes Augeficht, burch ichalthaft-fluge himmelblane Angen und burch brollige, manchmal braftifche Luftigfeit perfoulich befonbers bervorragte, ein gang intereffantes Andenfen. Er ichnitt nämlich mit ber Schere ans farbigem Bavier ivanulange fomifche Figuren aus, wobei ich ibm - bie Leichtigfeit und Sicherheit ber Ausführung bewundernd - mit Anderen öfter aufmertiam anichante. Als eine binreichende Angabl biefer Gilhonetten beifammen mar. wurden fie im Lufthanschen ringshernm unterhalb ber Dede an die Wand geflebt, von wo man fie nach Jahren, bei einem Umban, loslofend herabnabm, und es find biefe fleinen Figuren, ale weiter gaus unbefannte Scherzarbeiten bes Rünftlers, noch beute porhanden.

MIS ich mich später, im Jahre 1846 — burch meine im Borjahr gu Bena erschieneuen "Frühlingsboten ans Desterreich" an ber Rückfehr in bie

Heimat verhindert — auf meiner Wandersahrt durch Dentschlaud längere Zeit in Frankfurt a. M. aufhielt, fand ich den bereits verheirateten Schwind delfbit, wo.er seit 1844 mit hübscher Fran nud mit ein paar herzigen kleinen Kindern aufäßig war. Es heimelte einen recht an bei ihm. Er malte damals an seinem großen Oelgemälde "Der Sängerfrieg auf der Kartburg", welches Wert entschieden viel Schönes hat, aber — bei aller Dimension — etwas Genrebildartiges zeigt.

Sinnal sagte er mir während des Malens an dem fast schon vollendeten Bilde, daß er, wenn ich früher gekommen wäre, vielleicht auch mich — neben Rückert n. s. w. — als jugendlichen sahrenden Poeten hineingemalt hätte; da wäre er aber, wie er mich sixierend betonte, am End' verleitet

gemefen, im Bart "Golb" aufzuseben.

Bon seiner vielbekannten losen satyrischen Art, sich über die Arbeiten mancher auberer Maler zu äußern, erhielt ich eine arge Brobe, als er nich in die Galerie des "Städel"ichen Justitutes" führte und beim Gemälde Leffings "Hong vor dem Konzil" mich frug, ob ich wisse, was Huß mit der Bibel in der Hand, da gerade sage? "Er beweist da" — fuhr er, mit vollem Antlang der Worte an den Wiener Dialett, lebhaft fort — "daß diese Bibel in Schweinischer gebunden ift!"

Aus jener Zeit, die mir in füustlerischer hinsicht auch durch mein personliches Bekanntwerden mit dem ernsten Philipp Beit und mit dem stillstenudlichen — gerade an seiner lieblichen "Maria" für Lord Egerton malenden öfterreichischen Landsmann Steinse, sowie mit dem liebens-würdigen Kunstgesehrten Bassau aut, in bedentsamer Erinnerung ist, befaß ich bie (an einen befreundeten Sammler abgegebene) erste flüchtige Febersstäge Schwinds für ein Dekorationsbild im "Nömer" zu Frankfurt, das Berteilen des Getreides ans Boll bei den Krönungsfestlichkeiten darstellend.

Ju Jahr darauf befand ich mich während des Winters in UIm (wo ich, nach dem Erschienen meines "Wanderbuchs eines Wiener Boeten", eine — gleich bei der ersten Runnner behördlich inhibierte Wochenschrift "Die Zeitgenossen" herausgeben sollte); nut auf seiner Durchreise nach Wünch en, wohln Schwin b — von König Ludwig als Prosessor berufen — hoffnungsvoll 30g, besuchte er mich dasselbst und schrieb mir am 13. März 1847 in mein "Gedentbuch" die folgenden, für seine damalige Stimmung charafteristischen Zeilen mit seiner auten Schrift:

"Wir wollen den hentigen Tag nicht vergeffen. Nach nennjährigem Borpostenlausen kehre ich wieder in die Stadt zurück, die allein von allen in Deutschland sich nicht schännt, eine Kunststadt zu sein. Leb'

wohl, Rhein, fei gegrüßt, Donau!"

Das Jahr 1847 führte auch mich nach München, und ich fant ba Schwind in voller Tätigkeit. Er zeichnete zu jener Zeit auch manches für die bortigen "Fliegenben Blätter", unter anderm auch die nachmals berühnt gewordenen Jufifrationen, die mit meinem Lieber-Pyfins "herr Binter" barin erschienen. Die von Schwind erspitute Gestatt bes Winters

ist bleibend ungemein bekannt und beliebt und hat — wie eine Stimme es aussprach — "in Thon, Porzeslan, Pappe u. s. w. die Runde um den Groball aemacht." —

Bu einem meiner "Lerchenlieber" gab mir damals der wahrhaft poetische Zeichner Schwind, dessen Genien lieblich-zarte Phantasie und lebendiger Humor in echt dentscher Art waren, auch eine trefstiche Federzeichnung, die dis jest noch nicht bekannt geworden ist und deren Ortginal ich als wertvolles, mir unschähderes Undenken bewahre. Diese mit sessen, freier Inmittelbarkeit meisterhaft ausgeführte Zeichmung stellt einen ans dem Bergwald schreierben Alpensäger vor, der eine hochauffliegende Lerche, statt nach ihr zu schieben, mit geschwungenem Int, jauchzend begrüßt.

Bei Schwinds Wiener Anfenthalt in ber Mitte ber 60-er Jahre, während welchem er die Mozart-Fresken am nenem Opennhause malte, sahen wir und manchmal, und er frente sich herzlich mit mir, endlich auf heimatlichem Boden — im Kneipstüdichen am Michaelerplat — ein freundschaftliches "Prosit!" und ein klingendes "Doch!" auf die grundechte Kumst ausdrigen zu können. Es schien mir dabei, als hätte der Ergraute aber noch immer Frische, nicht mehr den freund frankt gar argen "losen Mund", der um längst gar verstunut ist für alle Zeit. Dafür aber sprechen jeht und immer seine reizenden Phantasie-Gestalten und Märchenbilder, alles gewinnend, lant und nachwirtend für ihn.

#### XXXIII.

# Andersen und Jenny Lind.

### 1846.

Sin frischer Morgen bammerte über Weimars heiligem Boben. Die Racht hatte auf ben klassischen Parf an ber Ism, ben ich eben mit einem Weimarer Freund auf einem verabredeten Morgengang durchschritt, das große kalte Leichentuch des Winters gebreitet, und die alten, durch viel Erlebtes doppelt ehrwürdigen Bäume, die am Tag vorher noch in spätherbstlicher Stille die leeren Arme zum zimmel strecken, die trugen nun auf ihren breitschingehaltenen Aesten dem herrlichsten eisigen Schmuck. Es umfunkelte mis rings im manchmal aus fliehendem Schneegewölt hervordrechenden Sonnenskraht wie donnerloser Blitz, und so schwere wir, noch ganz bezaubert von der gestrigen "Rorma" der Lind — es war um Renjahr 1846 — durch die weiten langen Gänge und versuchten es nur manchmal, unserm Entzischen über die weitevolle Sängerin Worte zu geben und uns in der Würdspang ihres Bundergesanges zu überbieten.

Da gingen einige mir unbekannte Männer grüßend an uns vorüber. Giner bavon war mir besonders aufgefallen. Ich hatte diese hagere, trot eleganter Kleidung etwas schlotterige Gestalt schon am vorigen Abend im Theater bemerkt, als sie von Zeit zu Zeit sich aus dem hintergrund der ersten Galerie mit storchenartigen Bewegungen hervorneigte, und es war interessant, zu sehen, wie der Jubel des Publikuns über die singende Zauberin ihm wie ein Verstärungsschein ums Antlis lencktete.

"Das nuß Unberfen fein!" fagte ich zu meinem Begleiter, indem ich noch einmal umfchante und bie lange träumerifche Geftalt burch bie Bäume wanten fab.

"Ja, der ift's!" entgegnete mein Frennd; "das jetige Schopflind der Weimarer Gesellschaft. Anerdach ist fort, und hat auch gerade Zeit gehabt, um sich sier nicht zu überleben, nun kloriert Andersen. So ist's letzt in Weimar! Kommt ein bedeutender oder interessanter Mensch sieher, so wird er als Zitrone so lange gequetsch, als nötig ist, um für die ganze Gesellschaft Limonade zu bekommen und dann ist's aus!"

Ich hatte mir vorgenommen, Andersen zu besuchen. Ich freute mich längst, ben Beherrscher jener wunderbaren Märchenwelt persönlich tennen zu lernen, in bessen phantastischen Zanbergärten auch ich wie im Traume manchmal gewandelt.

Sleich am nächsten Bormittag erkundigte ich mich im Gasthof, wo Ander sen zu finden sei, worauf ich die Antwort erhielt: "Eben fährt er mit Kanzler Müller und mit Fräulein Lind nach der Fürstengruft."

In bemfelben Augenblick kamen sie auch schon alle — bie Lind mit ihrer Begleiterin — bie Stiege herunter und der Kanzler, mit dem ich bereits bekannt war, sagte mir im Borbeigehen freundlich, ich solle doch anch binguskommen zur Gruft.

Das war mir erwünscht. Run konnte ich auch zugleich die sonit so nnzugängliche und verschlossene Son-Zauberin ans Norden kennen kernen und balb schritt ich im schneebebecken Friedhof die Stufen zur Halle hinaus, unter welchen ich schon einmal Augenblicke wahrhaftigster Rührung verbracht.

Ich ftieg in die Gruft. Andersen, der mich gleich bemerkte, begrüßte nich mit aller Freundlichfeit, entschnlbigte sich in ziemlich gebrochenem Deutsch, daß er von mit noch nichts gelesen habe und wiederholte seine Entschnlbigung, als Kanzler Miller mich ihm als Dichter der "Frühlingsboten ans Cesterreich" bezeichnete.

Die Jenny Lind, die an den Särgen der Dichterfürsten bereits geweilt hatte, war gerade mit Entzisserung der Inschrift eines alten Familiensarges beschäftigt und las dieselbe mit sichtbarem Interesse beschäftigt und las dieselbe mit sichtbarem Interesse beschäftigt und las dieselbe mit sichtbarem Interesse beschaften Stimmung sie die Gruft betreten. lleberhaupt war sie ganz ergrissen von tieser Wehmut und lauschte bewegt den Worten des Kauzlers, der die interessantessen Goethes und Schillers mitteilte, wovon mir besonders die Tatsache nen war, daß Goethe nicht lang vor seinem Tob sich im Lehnstule erhob, auf ein zusällig am Fußboden liegendes Stück Papier deutete und gebot, daß man eine Handssich — bosser der vorläche er das gar nicht beschriebene Blatt hielt — besser verwahre.

"Ja, das muß man alles wiffen!" fagte Jenny Lind, und ihre feuchtgeworbenen Augen glanzien feelenvoll in Tranen ber innigsten Ruhrung.)

Andersen, der mit trannwerlorner Miene auf die Särge schaute, war ftumm geworben wie eine Blume, sowie man überhaupt das Wesen seine Erschetnung, wenn man diese halbgeschlossenen großen Angen und den träumerischen Ansdruck des Kopfes betrachtete, der sich auf dem langen Körperstengel wirklich blumenhaft zu wiegen schien, am treffendsten durch den Beraleich mit einer Mohnblume bezeichnen konnte. —

<sup>1)</sup> Siehe auch mein "Wanberbuch eines Wiener Boeten", Frantfurt a. M. 1846, S. 180, "Die norbijche Nachtigali".

"Weimar ist reich!" stüstert sie neben mir, indem sie ihr milblebendiges, seeblaues Auge lange auf mir ruhen läßt, und mit dumpfem Schlag fällt, als wir langsam wieder über die Stufen der Totenhalle herabschritten, die eiserne Gittertür hinter mus ins Schloß.

Wir traten in ben Friedhof hinaus. Da waren alle Bänme voll von frächzenben Krähen, und aufflatternb wehten sie in bichtem Zuge wie schwarze Tranersahnen über bie Gruft.

Unberfen hatte versprochen, auf einige Tage nach Jena gu tommen und bort bei feinem Solfteiner Freund, Professor Dichelfen, einige feiner Märchen vorzulesen : und fo hatte ich Gelegenheit - ba Beng mein bamaliger Winteranfenthalt war - Anberfen recht genan fennen zu lernen imb ihn perfonlich fo lieb zu gewinnen, als er mir icon burch feine Marchen und phantaffevollen Romane war. Anderfen mar aber auch eine burch und burch poetifche und harmlofe, ja findliche Ratur und fein außeres Wefen entsprach gang feinem Innern. Daß er gern von fich felbft rebete, war mehr Unbefangenheit als Gitelfeit. Und hat er nicht auch bie merkwürdigften Schicffale erlebt? Bon armen Eltern gum Sandwerter beftimmt, wird er Chorift bei ber Oper, bann Ballettanger und fpater einer ber gefeiertften Dichter Danemarts, beffen Bebeutung weit über bie Brengen feines Beimatslandes reicht. Die Ergablung feiner erften Andieng beim Ronig von Danemark, burch bie er fich ein Reisestivenbinm erwarb, war ungemein komisch zu hören. Heberhandt war Andersen fo burchaus poetisch organisiert. und zugleich fo harmlofen Befens, bag ihm ein Ronig ehrwürdig erichien, bloß weil er Rrone und Szepter tragt, was fich in feiner Marchenwelt auch gang prächtig ausnimmt, obwohl fein gefunder Ginn ihn manchmal gn recht treffenben Beigelbieben geleitet. Im gangen ichienen ihm alle Menichen lieb und aut, und ben bamaligen Konig von Preufen verehrte er gang ansnehment. Auch fein von biefem erhaltenes Orbensband ichien ihn finbifch gu freuen. Mein Gebicht "Metternichs Linbe" hat ihm fehr gefallen, nur wollte er nicht glauben, bag es mit Metternich fo arg gewesen fei. Und fo gralos zeigte fich fein ganges Mefen. Aber auch nur eine folde Natur war geeignet, in unferer Beit Marchen gn fchreiben.

Auf seine Anfforderung, ihm über nieln Zusaumentreffen mit ihm und der Lind in der Fürstengruft — welche Begegnung dreier Dichterseelen (wie er sich ausdrückte) an jener geweihten Stätte ihn ungemein erfreute — etwas in sein Album zu dichten, schried ich ihm folgende Berse: Märchenrose! die du oftmal mich entgückt mit süßem Duft, Sah dich ranken um die Särge in der Dichterfürstengruft. Und mit dir an jedem Sarge in der totenstillen Hauft, Sah ich eine schmerzentziaste, träumertigte Nachigass. Und ich freute mich im Stillen, war in tiefster Brust entzück, Das die dunksen Pläckertärge lenggeborner Zauber ichmisck. Und der Duft der Märchenrose wogte durch die Totenhall' Mit der Wehmut der in Traner summaewordven Nachtigass.

Seine Frende über diese improvisierten Zeilen — die er auch in seinem Buche "Das Märchen meines Lebens" bei Erzählung unserer Begegnung mitteilte — war übermäßig groß, und ich nunfte ihm eine Abschrift für die Lind machen.

Bon Anberfens hand besiebe ich bagegen folgendes Antograuh in banischer Sprache, welches mir Jenny Lind, die mit Anderfen schon aus dem Norden ber befreundet war, bei einem spätern Aufenthalt in Stuttgart, wo ich — zufällig dort verweilend — ihre liebenswürdige und geistvolle Bersollichfeit erst recht schäber lernte, also überfeste:

An einer heitigen Stelle im Reiche bes Gejangs begegneten wir uns das erstemal.

Lah' die Kraft und Grhabenheit der Stelle neugeboren steigen für die Welt in Deinem Gejang; lind über die Donau lenchte weit hinaus ein neuer, ein herrlicher Stern.

Pur mutig vorwärts — das Leben winket ichön — in Sturm und Sommenschein reift die Alüte aur Krucht!

### XXXIV.

# Johann Peter Eckermann.

### 1846.

Während meines ersten Anfenthaltes zu Jena und Weimar in den Jahren 1845—46 lernte ich aus dem zurückgebliedenen Lichtkreise der straßlendert Sonne Goethe die meisten der damals noch lebenden Qauptpersönlichkeiten kennen. In "Saale-Utthen" die trefslichen Gelehrten Döbereiner, Göttling, Kieser nud den braven Dr. Weller (bei dem ich sogar längere Zeit wohnte); in "Ilm-Utthen" den liebenswürdigen Kanzler Müller, den ernstegediegenen Hofrat Riemer, den einfach-tücktigen Ratkräuter und — nebst anderen — auch den schlichten, hochverdienten Edermann.

Der lettere, ber bewährte Gehilfe Goethes bei ber Ausgabe seiner Werke "letter hand" und verdienstvolle Auszeichner ber Gespräche mit dem Dichter, hatte mein ganz besonderes Juteresse erregt. Es war zwar eine Weile in Dentschland "guter Ton" gewesen, nöber Eckermann mit "läckelnder Achtung" zu sprechen, wozu wohl hauptsächlich heine bashafte Papage i-Parallese Beranlassung gab; aber das Berdienst, welches sich Eckermann burch seine Lebensziel erward: mit Unterbrückung seiner eigenen kleinen, von Goethe sogar liebreich gesörberten poetischen Botenz, das "Bild Goethes, sowie es im seinen Gesichtskreis siel, auszuschaften", bies unbestreitbare Berbienst ist, auszuschgen, als die Wirkung aller untwilligen ober albernen Bemässungen seines Wesens. Und die Anerkennung dieses Berdienstes drang auch bald entschieben durch.

Siner meiner ersten Gange in Beimar war zu Edermann. Ich sanb ibn in seiner Erbgeschopwohung in der Branhauserstraße einsam und allein. Als mir das unscheindare kleine Männlein in seinem granen han zod entgegen kam, sah ich wahrlich eher den einstmaligen hirtenknaben aus den Marschen, als den Bertrauten des Olympiers vor mir. Er machte aber durchans nicht den "Beteranen der Goethe-Freundschaft" geltend. Der Grund des Interesses für ihn war ein selbstverständlicher, der nicht erst berührt zu

werben braucht. Goethe felbst fam auch wenig ober gar nicht gur Sprache, und boch war alles, jebes Wort, jeder Blid burchwoben von ben Kaben, bie an Goethe fnupfen.

Es war so einfach bei ihm, sowie er selbst erichien. Wenige simple Möbelstüde befauben sich im geräumigen Jimmer. Das Anffallenbste war, neben einer Bücherstelle, eine Angahl von Bogelbauern; anch liefen ein paar größere ber von ihm so sehr geliebten Schwingenträger frei in ber Stube berum, die bahurch auch etwas unordentlich anssah.

Auf eine Neußerung von mir, betreffs seines bekannten Bogenich ießens, öffnete er die angelehnte Tür eines Rebenkabinetts, in welchem ein Jagdhund lagerte, und da sah ich längs der ganzen gegenüberliegenden Band Bogen an Bogen hängen, und zwar manche so groß, daß sie vom Anßoden salt bis zur Plasondbecke reichten. Es waren meist von ihm selbst hergestellte, doch bekanden sich auch anskändische dabei; darnnter auch jener, mit welchem bekanntlich Goethe ihn einmal überrasicht hatte, num wie der gemütlich-humorifiisch gestimmte Spender, in harmlos-drastischer Weise änserte — dem "närrischen Kert" eine Krende zu machen.

Mit Bereitwilligfeit zeigte mir Edermann, auf meine Bitte, ben einsfachen Mechanismuns berfelben, nub er ging bann auch mit mir in bas Sansgartden, nm mir bas Schieben mit einem inbianischen Bogen aus Rorbamerika zu zeigen, wobei sein Brofil besonbers icharf bervortrat.

Er war in manchen Dingen recht eigentümlich, aber eine burch und burch gebiegene tüchtige, brauchbare Natur, und es erschien sofort begreiflich, bag er in feiner Weise gang zu Goethe paste.

Ans Cdermanns Sanben bewahre ich als wertvolles Andeufen, ein Antograph Goethes, welches — obwohl es nur aus ieiner Namensunterschrift befieht — durch den Umftand ein befonderes Jutereffe bietet, daß diefelbe nuter einer Anweisung in seiner amtlichen Stellung gesetst erscheint nub daß der Name nicht bloß, wie gewöhnlich, einsach "Goethe", sondern 3. 28. v. Goethe geschrieben ist.

Der im Jahre 1854 bicht neben ber Fürstengruft in Weimer begrabene Eckermann — bem vom Geichie gegönnt war, beinabe ein Jahrzehnt lang im Sonnentreise bes vollendetsten Menschengeschöpfes zu weiten — lebt wohltnend in der Erinnerung der ihm Genahten sort, und sein Andenken wird nicht verblassen in der Welt, die sich um Goothe drecht.

# Marie Denker.

### 1847.

In München, wo ich im Jahre 1847 mehrere Monate lang weilte, lernte ich die ftattliche Schänfpielerin am bortigen Hoftheater, Marie Den ker, näher kennen, die von ihrem erfolgreichen Gaftspiele 1838 im Wiener Hofburgtheater her, die Desterreicher in gutem Andenken hatte. Sie war eine nicht mehr jugenbliche, aber angenehme liebendwürdige Erscheinung, mit regelmäßigen Jügen nub gutem Organ. Sie spielte ihre Rollen ganz tüchtig, mit Geschäd und Berstand, unterstützt von einer für ihr Kach günftigen Gestalt, die start war, ohne gerade die zu sein.

Bur Jahredzeit des gesellschaftlichen Jusammenlebens hielt sie an einem bestimmten Tage in jeder Woche, für ihre Frennde ans der Diplomaten und Kunstwelt, offenen Salon, und es wurde da nicht bloß geplandert und Thee getrunken, soudern jedesmal anch etwas Benes vorgelesen, und so das Schöne der Geselligkeit mit dem Rüstlichen, ledhaft Förderuden verdinden. Ich war da als Dichter der 1846 in Jena erschienen "Frisslingsboten ans Oesterreich" — bald eingeführt in den lebendigen Kreis, ans bessen regelmäßigen Besucken ich mich hauptsächlich des mit Marie Denker besonders bestemmteten französischen Botichafters Grafen Tascher de la Pagerie, des trefslichen Hossischafpielers Dahn und der Schauspiele Veteranen Deigl und Hossischen einnere.

Als ich die sympathische, in einfacher Natürlichkeit freundliche und ein höheres Streben hochicatende Denter einmal an einem anderen Tage besuchte, forderte sie mich auf, doch auch an einem der Abende etwas vorzulesen, und zwar etwas von mir. "Ja, ja" — wiederholte sie — "etwas von Ihnen!"

Ich meinte barauf, daß einige kleine Lurika wohl nicht zwedmäßig wären dazu, welche man bei ihr auch gar nicht gewöhnt sei, wo ich bis jebt nur Dramatisches und Erzählendes gehört habe.

"Sie haben gewiß and, etwas Größeres, was Sie lefen tonnten!" — entgegnete fie bringlicher.

Ich gestaub ihr nun, baß ich ein breiaktiges Drama, mit bem Titel "Gine Schwester" geschrieben habe, welches aber nicht gut "ginge".

Sie erbat fich bas Manuffript von mir und als fie es begierig burch:

flogen hatte, fagte fie mir, ich muffe es lefen.

Das tat ich benn nun auch am nächsten Abend. Außer ben schon Genannten und mehreren anbern, war auch ber bannals auf einige Sage in München anwesende Intendant ber Hofbühne in Olbenburg, Graf Bochholz, Ingegen, ein alterer, ziemlich beleibter Mann, mit geistvollem Kopf, mit feiner Art und lebhafter Natur.

Mein Stild, ein bürgerliches Tranerspiel, welches das gefährliche Thema des Liebesverhältniffes zweier Gefchwifter behandelt, die sich als folche früher nicht kannten — deren unglüdliches Schickal aber in meiner Dichtung vom Beginn der Darstellung an, in bewunktem Konflitt, durchgeführt wird — fand nach jedem Att vollen Beifall, der sich beim tragischen Köchschie werftellung und fteigerte.

Ich war über biefen Erfolg infofern überrafcht, als ich bes Inhalts wegen — tros ber Befchwichtigung ber Denker — nicht geringe Besorgnis gehabt hatte. Noch größer war aber meine lleberraschung, als die genannten Hannick ich ist zugleich Regissenre an ber königlichen Bühne waren, auf mich zutraten nub mir sagten, ich solle jebenfalls das Stüd zur Anfführung am Hoftbeater einreichen, und zwar ohne Berzug.

"Wenn Gie bas fagen, berehrte Berren" - erwiderte ich - "ba muß

ich es wohl tun!"

"Sab' ich recht gesiabt?" — bemerkte die nebensiehende Denker, für welche allerdings sich eine sehr passende Rolle in dem Drama bot — die der "Regina", anf die sie sich vielleicht schon frente, wenn es anch nicht die Samptperson des problematischen, vorlänfig freilich durchgedrungenen Stücks war.

Ohne Sanmen topierte ich mein Manuftript und reichte es, alle Be-

beufen bei Geite fegenb, ein.

Schon nach einigen Wochen erhielt ich ein zierlich geschriebenes, mit bem foniglichen Wappen ansgestattetes Detret ber Hoftheater-Intendantur, bas mein Drauma "Gine Schwester" zur Anfführung angenommen sei, boch erst im nächsten Krühjahr barankommen werbe. Unterschrieben war Baron Krays, Gensbarmerie-Oberst, ber zu jener Zeit merkwürdigerweise anch Jutenbaut ber Münchener toniglichen Sofbibne war.

Es ift begreiflich, baß mich biefer zweite Erfolg mit biefem meinen bramatischen Frühwerke erfrente; boch in meinem Innern waren nicht alle

Beforaniffe vericheucht.

Bevor ich wieber gur frembichaftlich gefinnten Denter gurudtehre, will ich hier furz bas weitere Schicfal biefes meines Tranerspieles einfugen.

Da die Anfführung erst für das nächste Frühjahr bestimmt war, beschloß ich, mein schon früher gesaßtes Borhaben, für den Winter nach Leipzig zu ziehen, anszuführen. Ich übergab daselbst, noch im Herbs, mein schon in München als Manustript gebruckes Stück ber bamaligen renommierten Theater-Agentur "Sturm und Koppe", burch welche es auch an die Bühnen versendet worden ist.

Im November las ich eines Tags verwundert in der "Wefer-Zeitung" eine Notiz, die von der an der Oldenburger Hofbühne stattgefundenen Anfführung meines Trauerspieles sprach. Der Erfolg war als ein nicht sehr günftiger bezeichnet. Im über die Tatsache und das Mesultat der Unfführung Gewisses zu ersahren, schrieb ich sogleich an Abolph Stahr, der damals noch in Oldenburg ledte. Aus seiner bald eingelangten Untwort entnahm ich, daß mein Stück allerdings dort ausgeführt worden sei, und daß er — begierig zu sehen, ob der ihm als Lyriker Bekannte auch Oramatiker sei — der Vorstellung selbst beigewohnt habe, daß man das Inte an meiner Arbeit zu würdigen wuste, daß er jedoch die Ledensfähigkeit des entschieden nnerquicklichen Stosses auf der Bühne einigerungken bezweisse.

Diefes Refultat, bei jebenfalls - wie ich auch ans einem geiftvollen an mid gerichteten Schreiben bes babei beschäftigt gewesenen tüchtigen Schauspielers Bafer erfah - entsprechend guter Darftellung, gab mir ben Beweis, bag meine Beforanis gang begründet gewesen, und weiters : wie fehr fich, felbft ber Buhne Angehörige, burch einen gewiffen bramatifchen Rerv, ber biefer meiner Jünglings-Arbeit wohl ohne Zweifel eigen fein muß, taufchen laffen fonnen. 3ch ichrieb fogleich nach Dinnchen an Dingelftebt, ber ingwischen bafelbft bie Leitung ber Sofbuhne übernommen hatte, bag er mein bort angenommenes Stud nicht früher gur Mufführung anseten folle, als bis ich felbft nach Dinichen getommen und mit ihm barnber eins geworben fei. Seit jenem Jahre liegt biefes mein Tranerspiel, zu beffen letter Szene ber nachmalige rühmlich bekannte Profeffor Ille in München eine ungemein treffend charafterifierende, in meinem Befite befindliche Zeichnung ansführte, verschollen und gleich meinem fpäteren "Thomas Dinger" 2c., ber wohl kann wahrscheinlichen Auferstehung harrend, unter ben Toten bes bortigen Theater-Archivs. Die erwähnte Anfführung an ber Olbenburger Sofbuhne zeigt übrigens auch ben gewiß feltenen Fall, daß die Darstellung - noch bagn einer bramatischen Erftlings-Arbeit - überrafchend, ohne Biffen bes Boeten erfolgt.

Bon biefer buhnen-literarifchen Ginfugung zur gefchäten, mit berfelben eng verknüpften Marie Denker zurückfommend, will ich eine gemeinsichaftlich mit ihr erlebte, nicht uninteressante Episode im Unnrif erzählen, bie zugleich zu einer anderen Begegnung führt.

Die in der Theater-Saison Bielbeschäftigte brachte die Ferienwochen in der "Billa Leoni" am Staunberger See bei München zu. Sie hatte mich antimiert, einnal — wenigsteus auf einige Tage — hinauszukommen. Ich tat es, nich an der schönen Lage der Billa am See, in frennbschaftslichen Insammensein, erlabend.

Ber tam aber ichon am zweiten Tag bagn?

Lola Montez, die abentenerliche schöne "Gräfin Landsfeld", die ihrem König Ludwig — ans irgend einer Ursache bemselben schmollend — davongegangen war, und während ihr eigentlicher Anserwählter von damals, Lientenaut N-r, in Minchen frank lag — in der "Billa Leoni" das weitere abwarten wollte. Sie war mit der Denker von München ans aut bekannt, und wählte daher diesen Lunkt aun nabe gelegenen See.

6.8 batte für mich ein nicht geringes Interesse, die in ihrer Art berühmte erzentrische Lola ba näher zu feben und tennen zu lernen. 3ch hatte fie ichon in Munchen mehrmals gefeben, fogar bei bem Rumor vor ihrem wundervoll niedlichen, im Innern faft unr aus Spiten und Spiegeln aufammengefetten fleinen Sans in ber Briennerftrage, als man ihr bie Kenfter einwarf, und fie fubn fich ans Fenfter ftellte und bie Steine auffing und gurudwarf, bis Konig Lubwig fich - ben ibn nicht grußenben Rächsten ben Sut bom Ropf ichlagend - mit Ellbogenftogen burch bie Bolfemaffen ins Sans brangte, woranf bie Strafe gefanbert murbe. Ihre volle tatfachliche Schonbeit lernte ich aber erft jest in ber numittelbaren Rabe fennen. Rach ben Bilbniffen von ihr (and nach jenen von Stieler in Konig Ludwigs "Schonheiten=Gallerie") bentt man fie fich gewöhnlich als eine burch buntle Farbentone Wirfung machenbe Spanierin, befonbers ba ibre Mutter wirklich eine Kreolin war, und Lola Montes auch als fpanifche Tängerin auftrat. Sie war jeboch, 1820 in Schottland geboren — ihrem schottländischen Bater nachgeratend - eine garte ebenmäßig-harmonisch gebante, bunfle Blondine mit großen blanen, ichwargnmranberten Augenfternen, die große Buvillen hatten, baber ihre prachtvollen, mit langen ichwarzen Wimpern geschmudten Angen, unter ben ftarten Branen, in ber Tat einen bunkelfarbigen Ginbrud machten. Ihre mahrhaft icone Ericheimma zeigte aber anferbem noch einen gang befonderen eigenen Reig.

Sie hatte nämlich in ihrem Anftreten, wenn sie in ruhiger Stimmung war — so parador es klingen mag — voll unbefangener Lieblichkeit, fast etwas Jungfrauliches! — und ihre Haud war so fein und schön, daß ich die so interessante Besierin derselben einmal frug, wie man nur mit einer solchen Haud die Reitgerte auf den Nächstebene ichwingen und sogar Ohrseigen austeilen könne — wie sie es befanntlich nicht selten getan. Da hatte sie aber lachend eine gang gute Antwort. Sie sagte, daß es sie eben nur manchmal durchaus drünge, ihrem Gesische einsteliedenen Ausdruck geben; daß meistens eine Ohrseige darans wird, wüßte sie gar nicht vorber.

Die Denker beobachtete nus bei folden Gelegenheiten mit ftillem Lächeln, und die erlebnisreiche, extravagante Ausreißerin schien froh zu sein, einmal frei und in Rinde zu verkehren. Wir suhren mit ihr — die bestrickend wie eine Nire anssah und auch so, dämonisch bewältigend, sich gab — auf bem ums klar wiederspiegelnden See und verbrachten in ihrer Gesclichaft ein vaar eigenartig lebendige Tage.

Schon am britten Tag tam aber König Ludwig und führte bie ihm mentbehrlich geworbene Zanberin nach München gurnd, von wo bas Jahr

1848 bie gar zu übermütig Geworbene — bie im Jahre 1861 als Tänzerin und Schauspielerin zu New-Port starb — unbarmberzig verjagte.

Das alles tauchte nebelbilbartig vor meinen, in zurückichanendem Sinnen halbgeschloffenen Angen, mit flimmerndem Leuchten auf, als ich im Jahre 1882 eines Tages in den Zeitungen las, daß Marie Denter — die durch D. Sennefelbers lithographisches Bildnis aus ihrer schünften Zeit verewigte werte Frenudin — zu München, als 72-jährige "gemütliche Alte", gestorben.

# Paul von Wangenheim.

1847.

Im Sommer 1847, ben ich in Dinn dien verlebte, traf ich eines Abends im Gaftbans mit einem etwa Biabrigen Manne anfammen, ber mir pon Begleiter - einem mir befannten Munchener - als Baron Da u a e u b e i m porgestellt wurde. Der Mann mar mir burch fein im Drud erichienenes Drama "Die Abtrünnigen" und befonders auch burch fein Traueripiel "Strafford" befannt, von beffen glangenbem Erfolge auf ber Stuttgarter Sofbubne bie Beitungen eben berichteten. - 218 er eingetreten war, hatten feine nichts weniger als ichonen, aber ernften, icharfen Buge, mit fpis vorstehender Rafe, fein bunfler, bis ans glatt rafferte Rinn qu= gefnöpfter Rod, fein furges blondes Saar und feine gange mittelarofe ichlanke Geftalt nud Erscheinung mich meinem Tijdnachbar gegenüber an ber Menkerung veranlagt: ber Angefommene muffe ein fatholifder Beiftlicher ber aufgeflärten Sorte fein. Nachbem ich ihn aber im beginnenben Gefprache naber ins Ange gefaßt, ba fant ich and ichon fein an ber linken Geite bon Duellnarben aus ber Studentenzeit burchriffenes Beficht mit meiner anfanglichen Bermutung fehr in Biberfpruch ftebenb; und als er im Gefprache lebhafter murbe, ba fagte mir auch fein hellfreundliches blaugesterntes Auge, fein feingezogener Mund, fein ebel-freier Ansbrud und überhaupt bas Bange feines Befens: bas ift ein auf hober Linie ftebenber Menich, bas ift wirklich ein Dichter!

Wir waren balb in immer lebhafter werbendem Gespräch, und ich sah bald in ihm einen Maun von zwar aristofratischen Manieren, doch benofratischem Geiste; vor allem aber ein inniges Dichtergemüt, das sich — wie mir ein manchmal sein Antlig überstiegender bitterer Zug verriet — aus manchem Lebensfurm gerettet haben nochte.

Wangenheim war nach München gefommen, um die Annahme und Aufführung seines "Strafford" an der Hofbühne zu betreiben. Das gab uns nun, da ich damals eben auch in meinen ersten dramatischen Weben lag, insbesonders die vielfältigsten Anknöpfungspuntte, und es war bald beichloffen, bak wir uns täglich am Mittagstifch gufammenfinden wollten. worans fich ichon nach einigen Tagen nicht nur ein öfteres, fonbern auch ein mahrhaft frembichaftliches Bufammenfein ergab. - Gein "Strafforb", ben er mir fogleich mitteilen mußte, erichien mir in Rongeption, Gestaltnna und befonders burch ben fraftigen, originellen Beift bes fprachlichen Ausbruds fo bebentend, bag ich ihm mein Jutereffe bafur aufs Warmfte ansfprach: und ba and er fur meine bichterifchen Arbeiten anfrichtig teil= nehmenbes Jutereffe gewann, und - abgeseben bavon - in feiner beiligen Liebe gur Ratur mit mir frendig übereinstimmte, fo maren wir viel beifammen, fprachen viel von ben Banberpfaden ber Runft und ber Biffenfchaft, pom Gott in ber Blume und im Menschengen, und ichnitieten unfere Freuden und Schmergen einander in die Bruft. Wir fuchten wenig Gefell= Schaften und Fremide, besinchten aber besto hänfiger bas Theater, und faft täalich machten wir einen Bang ins Freie, wobei es gewöhnlich gefchab. bak mir in lebhaftem Beibrach mit einemmal irgendwohin geraten maren. wo wir nie gemejen und mit Billen vielleicht auch nie hingekommen maren. - und fo verbrachten wir Monate in mahrer poetischer Ungebundenheit und Freude; benn heiter mar Wangenheim, oft fogar voll heller Luft. wenn auch manchmal eine ftille ober trube Stunde, ja fogar ein bufterer Tag fam, mas aber - gang wie bei mir - immer wieber porüberging und gurudweichen mußte vor ber ewig freudigen, nur auf Augenblide um= wolfbaren Benuß- und Schöpfungeluft ber fonnengleichen Dichterfeele.

Je näher ich ihn und seine Arbeiten kennen kernte, besto mehr kernte ich ihn als wahren, ernst strebenben und ringenden Dichter schäten. Seine "Abrünnigen" — als "Drama" zwar eine geistreiche Ununöglichkeit — wären in Romanform ein bedeutendes Werk. Anch sein als Manusstript gedrucktes Drama "Markow" taugt wohl ebenfalls weniger sür die Bühne; es ist eitwas zessündt und gewaltsam, aber eine genial hingeworfene nud überhaupt vielleicht seine bedeutsamste Dichtung. Sbenso groß war mein Interesse für sie geststoolle, seingraziöse Novelle "Der Schwanenritter", die er mir im Manusstript vorlas, und die im nächsten Jahr — wenn ich nicht irre — in der Leipziger "Novellen-Zeitung" veröffentlicht wurde, wo auch meine damals geschriebene Erzählung "Webelsbriefe" erschien.

Der "Strafford" Wangenheims war bald von ber Münchner Hofbühne angenommen. Dasselbe günstige Schickal hatte fast zu gleicher Zeit mein bürgerliches Trauerspiel "Sine Schwester". Die Aufführung bes "Strafford" war für Ende Oktober, die meiner "Schwester" für Ende November bestimmt. Wangenheim wollte die Aufführung adwarten und auch in München überwintern, während ich beschloß, ansangs September nach Letzzig und Dresden zu gehen, mu anch dort mich für mein Orama persönlich zu verwenden. Sie siel mir um so leichter, die Aufführung in München vielleicht sogar zu versäumen, da ich Wangenhein der wielt wußte,

ber mir über alles genauen Bericht erstatten fonnte und auch freudig.

in aller Freundlichkeit, wollte.

Wir treinten uns aber zulest doch nugern, und am Wagen noch gaben wir nus — übrigens nichts Arges ahnend — bewegten Abschiebstuß.

So vergingen die letten Monate bes Jahres, — es verging ber Januar bes neuen, und — weber unfere Stude tamen gur Aufführung, noch erhielt ich von Wangenbeim einen Brief.

An einem ber ersten Tage bes Februar las ich aber in ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung" zu meiner Bestürzung, daß Wangenheim in München gestorben — und, wie es ziemlich bestünnnt angedeutet war, durch Bernachlässigung von Seite seiner Familie, die ihn ganz fallen ließ, verdorben sei. Ich las und las wieder, und glaubte noch immer falsch zu lesen, so unerwartet kam, so unglandlich schien mir diese Nachricht, bis ich endlich mir gestehen nußte, daß es ganz sest in nuerbittlich starren Lettern vor meinem Anae stand.

Wangenheim also — verborben! Die reiche Dichterseele verfümmert! Der Sohn eines Ministers — sein Bater war der damals in Coding lebende ehemalige württembergische Minister Wangenheim — verfommen! Ich komnt' es sang' nicht fassen; nud doch hätt' ich längst Ilnheilsvolles vernuten sollen. Ich wußte ja, daß Wangenheim in der letten Zeit meines Minichener Anstenthaltes — bei aller Einschrätung, die uns beiden eigen war — in gewissen Berlegenheiten gewesen, nud es nunfte mir anffallend sein, von ihm weder ein Schreiben, noch die Juricksendung des ihm freiwillig vorgestreckten, sir mich nicht anf lange Zeit entbehrlichen Betrages erhalten zu können; aber ich dachte nichts so Arges dabei, am allerwenigsten das Aergste. Und doch, — das Aergste hat ihn getroffen. Er hatte entweder niemand gesinden, dem er sich anvertrauen wolkte, oder er war zu stolz dazu.

Runt — es war geschehen! — Ich verbiß meinen Schmerz, zerdrückte einen auf der Zunge brennenden Flich und eine aus dem Ange springende Träne über den Berlust des Freundes, über die Möglichkeit des bittersten Interganges eines so eblen, hellen Geistes, bessen Schöfungen — wie es scheint — ebenfalls untergegangen sind; und gewiß hätte mich noch lang' dies schaurige Dichterende im Innersten gequalt, hätte mich nicht kurz darauf der Sturm der Revolution in seine heißwirbeluden Kreise gezogen, deren ersten Blutgang Wangenheit micht mehr erleben sollte — wer weiß warum! —

Ich bewahre von ihm ein Blatt mit folgenden, mir bei meiner Abreise von München geschriebenen Strophen und Zeilen, welche zeigen, daß er tonfervativ angelegt, doch zu radikaler Unschanung gelangt war, sowie auch, daß er bamals noch heiter hoffte:

<sup>1)</sup> Die Aufführung meines Tranerspieles in München habe ich später — nach einer an ber Hofbühne zu Olbenburg stattgehabten Aufführung besselben — vorläufig selbst verhindert. (Siehe hiervorne: XXXV.)

"Bift Du tlug, jo laff' bas Rütteln An ber Dinge altem Lauf: Bebft bie Welt Du ans ben Fugen, Bebft Du jelbst Dich mit ihr auf."

"Und bebenke, daß geheiligt Alles ift, was einmal ift: Der hat felber fich vergeffen, Der dies golb'ne Wort vergifit."

"Aber treibt es Dich, ben Plunder Wegzuwersen — tu' es recht; Bleibt man steh'n auf halbem Wege, It's wohl bunnn annal nud ichlecht!"

"Bur frenudlichen Erinnerung, mit herzlichem Gruß und ficherer hoffnung balbigen Bieberfeh'ns -

Din den, 6. Gept. 1847.

Paul v. Bangenheim."

Die "sichere Hoffnung" ging aber nicht in Erfüllung, und es gab kein "Wiebersehen" für uns. — Wird anch seist, ber in seinen Dichtungen lebende Geist, niemals mehr erscheinen?

### XXXVII.

### Robert Blum.

### 1847 - 48.

Der Mann, ber ben Keim bes beutschen Freiheitsbaumes mit bem ebelsten Blut begoß, mit bem es nur begossen werben sonnte, Robert Blun, saß bekanntlich noch im Frühling bes Jahres 1845 als Kassier an ber Theaterkasse zu Leipzig. Ich ihn ba, gegen bie Mitte jenes Jahres, als solchen zum ersteumal. Balb barauf hörte ich ihn als Reduer in ber beutsch-katholischen Gemeinde baselbst, sowie zur Zeit der Angusserigist zu Leipzig, bei welcher Gelegenheit er den Jorn des brausengegen den damaligen Jesuitenfreund, Prinz Johann, aufgeregten Bolkes mit großer Mäßigung dimpte. Ich kam zu jener Zeit noch nicht in nähere Berührung mit ihm, trug aber das Bilb und den Eindruck eines unerschrockenne, kernigen, warussübsehen und dabet nit seltenem Reduertalent begabien Bolksmannes mit mir von Leipzig fort.

Im Jahre 1847 erft, als ich im Spätherbst wieder nach Leipzig kan, sigte es eine gute Gelegenheit, dem immer mehr Geltung Gewinnenden näherzutreten. Es war im Schükenhans beim Stiftungsfest des von ihm gegründeten Redeübung-Wereines (aus welchem später der "Volfsvereinhervorging), wo einer der Neduer mir, als dem anwesenden Dichter der "Frühlingsboten aus Cesterreich", dem "Bertreter" — wie er sagte — der österreichsischen "Freiheitsbewegung" bei diesem Feste, einen Trinkspruch ausbrachte, der in seiner auregenden Fassung, nachden ich daraus geautwortet hatte, Robert Blum zu einigen Worten an die Gesellschaft verausaste, in welchen er meiner als "Sesterreichsischer Lerche" gedachte.

Ich trat auf ben in meiner Nahe stehenben, gebrungen-fraftig gebanten Mann, ber sein start ausgeprägtes Haupt meist etwas gesenkt auf bem furzen Nacken trug, mit freundlicher Begrifinung zu und sprach ihm meine Frende barüber auß, daß er mich kenne. Im weiteren Gespräch war es mir ein wahrer Genuß, seinem wohltnenden, heiter-ernsten, männlichbestimmten Wesen durch sein feine klares, lichtslaues Auge — welches auß dem breiten, zwar der Schönheitslinie entbehrenden, aber Kraft und

Berstand zeigenden, von blondem Haupthaar und Bart wellig umrahmten Angesicht offen blidte — ohne Hemmuis bis auf den Grund zu sehen.

Bon mächtiger Wirkung war die Rede, die ich Blum im November besielben Jahres beim Leipziger Schillerfest iprechen hörte, in welcher er mber seinen Lieblingsdichter — von dem er "regelmäßig vor dem Schlasengehen ein Gedich, wie ein Gebet, zu lesen psteyte" — mit der ganzen Begeisterung seiner Seele sich erging. Anch in seiner Gigenschaft als Stadtwerordneter hörte ich ihn ein paarmal ganz trefflich und ungemein prattisch sprechen. Welche Fille von Bildung hatte dieser ans dem Handwerkerstande hervorgegangene Mann antobidatisch sich angeeignet, die durch seine bedeutende, formgewandte Mittelsungsgabe erfrenlichst zur Geltung kann.

Meine nächste Berührung mit Robert Blum ware beinahe eine, im vollen Sinne bes Wortes, schmerzhafte gewesen. Er hatte sich nämtlich bei eittem Falle, ben er — als emsiger Besorger seines kleinen Hauswesens — an seinem Tanbenschlage von der Leiter machte, den Arm gebrochen. Als er nach einigen Wochen wieder das erstemal, nm Zeitungen zu keint, aufs "Musenm" kan und ich, eben fortgehend, ihn an der Stiege begegnete, ergriff ich in der Frende über seine so weit fortgeschrittene Genesung mit berzlichem Gruß seine ans dem umhangenen lieberrock hervorgehaltene Hand, die jedoch gerade diejenige des noch in der Schlinge hängenden Armes war. Gläcklichemweise ward ich es aber noch im rechten Angenblick gewahr, so daß die Berührung doch seine arge geworden ist.

(58 fam unn gewitterhaft bie bebeutungsvolle Bewegungszeit.

Der Bufall wollte, bag wir - Robert Blum und ein paar betannte fächfische Boltsmänner, nebit bem trefflichen, icharf lebenbigen Arnold Rnge und bem ftill energifden Theobor Althans - auf einem Balle im Leipziger "Sotel Bologne", in ber Racht bes 24. Februar 1848 gerabe beifaninen franden, als die aufregende Rachricht von der Broflamierung ber frangöfifchen Republit eintraf. In erufter Stimmung verließen wir fogleich ben Saal und begaben uns in eine abgesonderte Gafthausftube. Dort fagen wir, bas Greignis in feiner gaugen Bebentfamfeit erfaffend und nach allen Richtungen besprechend, bis ins Morgeurot binein beifammen. Gin umfaffenber Aftioneplan für bas gunachit Rotwendige murbe feftgeftellt und jeber von und übernahm einen Teil bavon. Heber Anregung Robert Blums marb mir babei bie Aufgabe - bei ber Gewikheit eines bevorftehenden Durchbruchs ber Bewegung auch in Deutschland - ein auf bie Gefinning bes Militars einwirfenbes "Solbatenlieb" gn verfaffen. Ich fdrieb bas Lieb, welches in fangbarer Beife bem Gebanten Ausbrud gab und bagu anfeuerte, bag bie Solbaten nur gegen einen außeren Feind, nicht aber gegen bie in allgemeiner Erhebung fich befreienden beutschen Bruber tampfen follen, noch an bemielben Morgen. Schon am nächsten Tag war basfelbe lithographifch vervielfältigt, und taufende von Eremplaren wurden gu Leibgia und Dregben in ben Rafernen und auf ben Bromenaben perftreut. Riccius in Leipzia fomponierte biefes erfte Lieb bes tatfachlich beginnenden Freiheitskampfes, nud es wurde begeistert (sowie anch mein zunächt entstantenes "Bas will das deutsche Baterland") im Leipziger "Baterlandsverein" öfter von Tansenden geinugen. Welche Berbreitung dies mein "Soldatenlied" daunals fand, gest darans hervor, daß die Garnison von Rastatt in einer auch durch die Zeitungen veröffentlichten Betition an die zweite Badische Kammer dieses Lied beifügte und es als den Ausdruck ihrer Gestungen geröffentlichten Bewegungstage war dieses Lied in Berlin als großes Platat an den Strakenesken angeschlagen.

An Robert Blum bewinderte ich in jener Zeit, bei vielen Gelegenheiten, ebenso seine Reduergabe, gleichwie seine Selbstbeberrschung und Selbstverleugnung, mit der er jede Ansschreitung niederzuhalten sinchte, was ihm auch — dis auf eine Kahenunsit bei Brodhaus, nud dis auf die Errichtung jener damals vielgenaunten "einen und unteilbaren" Leipziger Barrikabe — auch vollständig gelang.

Unter meinen nachsten Begegnungen mit Blum tancht mir am lebhafteften biejenige in ber Grimmerung auf, beren Szene ber Saal bes "Obeons" zu Leipzig im Monat Marg bes Jahres 1848 war. Gine Berfammlung bes "Bolfsvereins" hatte geenbet. Die Daffen ber Mitglieber hatten fich entfernt, und nur ein Breis naberer Frennde Blums blieb noch mit ihm gurnd. Blum war eben ans 3widau gurndgefehrt, wohin er - weim ich mich recht entfinne - gefahren war, um für feine bortige Ernennung gum Chrenburger gu banten. Dafelbft batte er ben bamals feine wichtige Reife an ben Dresbener und Berliner Sof machenben Seinrid pon Gagern getroffen, ber bort von Blums Unwefenheit horte und ibn auffuchte, als berfelbe eben icon im Begriff war, abzureifen. - Bertraulich ergablte Blum nun von Gagern und bem 3med feiner Reife, und aller Augen und Ohren bingen babei an feinem Dlund. 3ch faß am Tifch Blum gerade gegenüber. Er fprach mit vieler Achtung von dem ernften und festen Wefen Bagerns (ber fich fpater als nicht freiausblidenber Doctrinar entpuppte), und ber hochgeftimmte, mit frober Buverficht in bie Bufunft ichauende Ansbrud Blums an biefem Abend war entichieben ein perheißungepoll erhebender, im Ginne ber Erringung mahrer freiheitlicher Buftanbe für bas beutsche Bolt. In freudiger Erwartung ber Dinge, Die ba fommen follten, ftiegen wir - ohne viele Borte, mit verftandnisvollem Schweigen uns in bie leuchtenben Augen blidend - bie Blafer aneinander. Es war ein Sympofion ber aus langem Schlaf erwachenben Freiheit Deutichlanbs!

Keine Ahnung tauchte damals in der Erregtheit des hoffnungerfüllten Augenblick, und auch nicht in der nächsten Zeit, mit banger Wahnung in uns auf, daß wenige Wonate darauf jede Worausjetung entsehlich getäuscht sein werde, ja, daß ich schwerzdurchzuck Weraulassung haben würde, ein Lied zu schreiben, welches — auf den Schwingen einer vollktümlichen Melodie

bes Jenenser Musitbirettors Stabe — balb aus manchen von heiligem Born erfüllten herzen klang, — bas "Lieb vom Robert Blum".

Ich befand mich in Jena, als die Wiener Rachricht von der hinrichtung Robert Blums alles — Anhänger und Gegner — geradezu mit Entfeben erfüllte. Selbst der alte, hochtonservative Auftionator der beutschen Flotte, hannibal Fischer, ber damals in Jena lebte, sagte zu mir, beim Gintressen der Rachricht auf das Zeitnugsblatt im Lefezimmer weisend: "Das halte ich nicht für möglich!"

Das "Unmögliche" war aber geschehen, und ich fchrieb mein Lieb.

Das erste Aufflingen bieses Liebes war ein mächtig ergreisenbes. Die Icenenfer Burscheuschaft, die mich schon früher zu ihrem Ehrenmitgliebe ernaunt hatte, feierte an einem Novembertage bes Jahres 1848 einen Festsonmers. Gegen Mitternacht zog alles in gehobener Stimmung ans bem Festsale auf ben Martkplat hinaus, und da wurde das "Lieb vom Robert Alum" — mit Begleitung bes ganzen Orchesters — beim Schlag ber zwölften Stunde, von den frischen, andächtig-gerührten Stimmen feierlich in die Nachtstille hinausgesungen. Der Eindruck war ein durch die tatfächlichen Umstände großartiger, unbeschreiblicher. Biele, jeht schon lang, lang "Philister", aber hossentlich nicht verknöcherte Philister Gewordene, werden bessen eingebent sein, sir ihre Lebenszeit.

Ju nächsten Krühjahr geschah es auch einmal, daß ich auf einer kleinen Wanderung im Thüringerkand eine zahlreiche, Abends von der Feldarbeit beimtehrende Schar begegnete, die mein damals ziemlich verbreitet gewesenes Lied vom Kobert Vlum — welches wahrscheinlich ein begeisterter Schulmeister in die Kehle der Jüngeren dieser Schar gelegt — in lebendiger Bewegung sang. Wir winsten uns gegenseitig grüßend zu, und ich stimmte — den singenden Zug eine Strede begleitend — in das Lied ein, ohne daß

irgend eines ahnte, bag ich ber Dichter besfelben war.

Wenn man einmal bem verklärten Helben und so nutvoll bahingegangenen Märthrer bes benischen Freiheitstampfes, zu besten Andenken jährlich am 9. November zu Frankfurt am Main eine ichwarze Fahne weht, bort oder in ber "Brigittenan" bei Wien, die sich mit seinem Blute färbte, ein Denkmal sehen wird, dann erklingt vielleicht dies Lied wieder bebend durch die freie Lust.

Indeß sei bieses mein "Lied vom Robert Blum" als wehmütige Erinnerung an den unvergestichen, die Wahrheit seines Wesens mit dem Tode bestegelnden Kampfer bierber gesett:

Was zieht bei Wien in grüner An, Wo sonst nur Luft erschaft, So still durch frischen Morgentan, Bis saut es domnert: Hatt!
Das ist der Troß der Tyrannei, Er zieht hinaus, so stumm,
Den Tod zu geben durch das Blei
Dem eblen Nobert Vlum.

Sie führen ihn zum blut'gen Tob, Weil er mit Wort und Tat Die Freiseit — ringsum arg bebroht — Wollt' schigen vor Berrat. Sie führen ihn zum Sterben hin, Weil er zu ew'gem Inhm, Kir beutiche Freiheit focht zu Wien, Der eble Robert Wlum. —

Die Büchien find gelaben icon, Er fteht vor ihrem Lauf;
Ta ifi's so stille, nicht ein Ton
Steigt rings zum himmel auf.
Doch sieh, ba zieht um's Augesicht —
Wie alles rings so summ —
Ein jeliges Verklärungslicht
Tent eblen Robert Blum.

Es zieht ihm durch die laute Bruft Ein freudiges Gefühl, Das füßt mit süher Todesluft Die beiße Stirn ihm tübl: Es ist ihm so, als jäh' im Tod Der Freiheit Seiligtum Dem Bolf er werden, blutigrot, Der eble Kobert Blum! —

Jest kniet er nieder in den Saud, Tentt noch, mit trenem Mut, An Weib und Kind und Baterlaud, Und ruft: "O schieft unu gut!" Und wie er kniet und wie er's spricht, Ta knallt es — dann ist's stumm, Und tot liegt auf dem Angesicht Der edle Aobert Blum. —

Der Hamptmann zog mit seinem Troß Bom blutbesprigten Ort,

"n's Ang' ihm eine Träne ichoß,

(fr jerach noch tang tein Wort.

Doch sieh'! was siber'm Bolte treist,

Land rusend, nimmer summur.

"Dent" mein, o Boltk".

Das ist der Geist

Des Heben Robert Blum!

### XXXVIII.

# Franz Liszt.

### 1848.

Den interessantesten und bebeutenbsten aller Virtnosen, Franz Liszt, ber auch als Komponist und Schriftsteller hervorragend war, kannte ich noch aus seiner genialen welktlichen Zeit. Gesehen und gehört hatte ich ihn wohl schon bei seinem neteorartigen Austanchen in den Dreißiger-Jahren, wo er durch sein hinreißendes Spiel und die gewinnendsten persönlichen Gigenschaften, sowie durch das dentdar sessendinte, durch Kriehn ber Sckinzsichnung meisterhaft verewigte Neußere die Heuten Kriehn der und kinnen einnahm. In persönliche Berührung kan ich mit ihm aber erst in den letzten Vierziger-Jahren. Im Gasthof "zum Erdprinzen" in Weimar wohnte ich 1848 einige Wonate hindurch nicht weit von den Jimmern, in welchen Liszt sein kändiges Tag-Quartier hatte; die Nächte brachte er meistens auf der "Altenburg" nächst Weimar zu, in welchem Schlosse die Fürstin W. wohnte, die, nach Trennung von ihren Gatten, dem dantals in Weimar ausäßigen, von ihr vergötterten Liszt aus Petersburg nachgesolgt war.

Ich hatte ba manchen Genuß, wenn ich öfter ben noch immer lebendig frebenden Tonmeister in Gesellschaft, ober ganz allein für sich, auf seinem Klavier spielen und dazwischen geift- und keuntnisreich plaubern hörte. Es wurde mir da, betreffis seines Klavierspieles, so recht klar, daß neben seiner leichten Bewältigung der äußersten Schwierigkeiten, sein Handpuborzug darin bestand, daß er stets ein in künstlerischer Weise durchgesührtes rhythmisches Gauzes ebenso mit genialer Berve als mit Delitatesse sinstlingen ober hindrausen ließ aus entzücke Opr. Auch manches Quartett hörte ich da in trefstlicher Aussährung, wozu an einem bestimmten Abend einige Witglieder des Hoftseater-Orchesters kamen.

Bet einer solchen Gelegensiet tonnte ich einmal anch die gang außersordentliche umistalische Gewandtseit Liszts bewundern. Giner der Mitspieler batte nämlich ein Liszt noch underlauntes Onartett gebracht, welches ihn — nach slüchtigen Durchblid — interessierte. Sie fingen an zu spielen und interessierte, gang vortreffich, als hatten sie es einstudiert. Da öffnete sich leife

bie Tür, und einer ber gewöhnlichen Besucher dieser nur unter wenigen Bekannten abgehaltenen Abende, der sich verspätet hatte, kam herein. Liszt hatte ihm gerade notwendig etwas zu sagen und winkte ihm zu sich. Ich lehnte am unteren Gude des freistehenden Klaviers und sah nun ganz genan, daß Liszt nach dem Benden eines Blattes seiner Klaviervoten einen raschen Blid über die ganze Seite machte und dann leise mit dem Gesommenen — nur manchmal einen Plick in die Noten wersend — sprach, nud in dieser Weise die ganze Seite spielte, ohne, daß man im geringsten merkte. daß er das meiste fast answendig aespielt.

Seine Gewandtheit und Geistesgegenwart zeigte sich anch einmal in ganz auberer Art. Als ich in jener bewegten Zeit gerade von einer Boltsversammlung, in der ich zu sprechen hatte, in dem Galthof zurücktan, itand vor demsessen in der ich zu sprechen batte, in dem Galthof zurücktan, itand vor demsessen einer festlichen Tafel zu schner im Begriffe war, kam wir mitten auf der Stiege entgegen. Er war ganz mit Orden behangen, die er ja in allen Kalibern mid Cualitäten befaß. Ein größerer Gegensaß als ein von einer demokratischen Boltsversammlung Kommender und ein zu hof Fahrender, mit Orden Behangener, war wohl nicht leicht denkbar. List, der es wußte, woher ich sam, empfand dies auch natistich sebhaft in diesem Augenblick. Der gewandte Weltmann, der — nebenbei gesagt — eher alles andere als ein "Ungar" war, reichte mir die Hand und sagte, im Herafchreiten sider die Stuffen, sächelnd: "Ihr Demokraten seid doch zut dareit. In herabscheiten sider die Stuffen kächelnd: "Ihr Demokraten seid doch zur dareit, wie andere, in Ketten und Banden!"

Freilich traf dies unr im Ungenblid einigermaßen gu. -

Aber auch eine fehr tolle Beidichte erlebte ich bamale mit Lisat, bie faft unglaublich flingt; boch, wie gefagt, ich habe fie miterlebt. Gin mit ihm befreundeter Bole, ber ein paar Jahre in Weimar gugebracht hatte. zog pou ba fort und gab am Tag porber ein Abschiedzessen. Auch ich war mit bem Manne gut befannt und nahm, fowie zwei Brofefforen and Jena ber längft gestorbene, auch als Improvifator renommierte D. L. B. Bolff und ber tuchtige Bathologe Giebert -- an ber ziemlich gablreich besetzten Tafel teil. Gleich vom Anfang an ging ber mit Champagner gefüllte polnifche Stiefel, ben man austrinten nußte, herum, und es mabrie nicht lange, fo befand fich alles in beiterfter Stimmung. Wegen Ende bes mannigfach belebten Dahles waren alle mehr ober weniger bereits bebentlich tanmlich geworben. Liszt hatte feinen Rod ansgezogen und bas Salstuch abgenommen und war in Inftigfter Laune. Auf einmal fällt ihm ein, bag ber neben ihm figende Profeffor Giebert ihm verfprochen, ihn gelegentlich gu ausfultieren, und er forberte biefen auf, es jest - ba gerabe fo gute Belegenheit bagn fei - gn tun. Dabei rif er fein Semb au ber Bruft auseinander. Siebert, ber auch icon recht vom Gotte voll war, nichte lachend, nahm ein Papier aus ber Seitentafche feines Rodes, formte ein Stethoffor barans und feste basfelbe wantend an Liste entblokte, ibm

hingehaltene Bruft. Diefen Angenblid wollte nun Profesfor Bolff, ber noch bei ber Tochter ber Fürstin 28, eine englische Lesestunde abzuhalten hatte, benüßen, um ungesehen von List - welcher ihm ichon furz porber nicht fortgeben laffen wollte - fich wegzuschleichen. Es war ihm auch gelmgen, über die Stiege hinabzufommen, als Lisgt ploplich ben Abgang Wolffs bemerkte. Er sprang - halb entkleibet, wie er war - rasch auf und lief bem forteilenden Bolff, um ihm gurudguhalten, nach. Lisgt gelangte bis jum Saustor, ohne ihn noch eingnholen. Er fturgte in feiner weinfeligen Aufgeregtheit binans, lief gur Gde ber nachften Strafe, tounte aber von Wolff, ber einen anberen Beg gegangen war, nichts mehr feben. Gr raunte - in Bembarmeln, mit offener Bruft und mit fliegenben Sagren - unn die halbe Strafe binab, bemerkte aber ba auf feinem absonberlichen Musfluge jest ein bubides Dabden, welches ftrident an einem Sanstor ftanb. Lisat halt por ibr an, fagt ibr einige flammenbe Schonbeiten und will fie umfaffen und fuffen. Das Mabden erschrickt, lanft burch bie Ginfahrt in ben Sof bes Saufes: List ihr nach. Gie erreicht bie Rellertfie und flieht in ben Reller. Lisgt verfolgt fie bis hinab. Um Brunnen im Sofe fcopfte ein Anecht eben Baffer in einem Rubel. Der Rnecht, bas gange febend, nimmt ben vollen Rubel, geht gur Rellerftiege und gießt bas Baffer über Lisgt. Der fturmt unn, natürlich etwas ernüchtert, über die Stiege herauf, eilt triefend auf die Strafe hinaus, und fo fanden wir ihn, bie wir ihm nachgeeilt waren, und führten ihn in wunderlichem Buge gurud. - Es läßt fich benten, welches Anffeben ber Borfall am hellichten Tage in bem ftillen Weimar machte. Die Großbergogin war febr alteriert über bas bamit verbundene öffentliche Aergernis, und nur bie große Borliebe, die fie fur Lisgt hatte, fowie besonders auch die Erflärung jenes Mabchens, bag ihr Lisgt gar nichts zu Leib getan, und bag fie nur febr erichroden gewesen fei und geglanbt habe, es fei ein Bahnfinniger, bewirften, bak bie gange tolle, an fein Baffin-Bab in Bubaveft mabnenbe Geschichte mit einem biden Schleier bebedt worben ift. -

Welche Wandlungen gehen doch in einer Menschemuatur vor sich! 1865 wurde der schrautenlos sturmvolle, der merreicht sieghafte Franenseroberer Liszt bekanntlich Abbe! Ob wohl der spätere Träger der Sontane, welches heilige Kleid — wer ahnt das? — weniger in einer mystick-romantischen Neigung, als vielnehr hauptsächlich in der Furcht vor den allzu drückenden Fessell der Fürstin W. seine Erklärung finden soll, im Alter manchmal an diese tragistomische Taufe dachte?

Grft im Jahre 1852 sah ich Liszt in Zürich wieder, wo er Rich ard Wagner bestuchte, und wo ich mehrmals Zenge interessanter umstalischer Mitteilungen beiber war, indem Wagner ihm allerlei Entstehendes am Alavier andentete und Liszt in genialer Improvifation die merkwördigsten, erstannlichten Dinge hinwarf, manchmal aber anch — aus seinem "Buch der Lieder" — bie einfachsten, seine lieblichten, allerschönlten Gedanten.

Bon persönlichem Interesse für mich ift es, daß Liszt aus dem größeren, von Clara Schunann trefssich sonvonierten Lieder-Zuklus aus meiner "Jucunde", das britte Lied "Geseinus Flüstern", außervrbentlich schön fürs Mavier übertrug, welches — in einem Hefte seiner reizenden "Transsstriptionen" enthalten — in vielen Händen sich befindet und allüberall und siets erfreuen wird.

### XXXIX.

# Richard Wagner.

### 1852.

Neber einen bebeutenden Menichen fann, ans perfönlichen Erinnerungen — natürlich mit Ansichluß aller Intima, die nicht vor die Leffentlichkeit gehören — nicht geung beigebracht werden, was zur Bervollständigung feines Lechensbildes dient. Selbst wenn die betreffende Perfönlichkeit dabei nicht immer gewinnt, ist dies geboten; denn jedenfalls gewinnt dabei die Benrteilung des ganzen Befens und Kharafters.

Die Wagner-Enthnsiasien hatten bei dem 1883 plötzlich eingetretenen Tod des "Dichter-Komponisten" das Wort, und sie gebranchten es so tosend, daß es saft vermessen erscheint, bloß eine ruhig tönende Stimme der Ansertennung bedentender Begadung und seltener Arbeitskraft unbefangen zu erheben, ohne sider alles und jedes in Verzäckung zu geraten oder den Hiegescheidenen gar in eine Linie mit den "größten Geistern der Menscheit" zu stellen. In dieser gemessenen Tonart aber will das nachfolgende Gedenfblatt einen kleinen Beitrag zur Viographie des dichterischen Tonneisters geben.

Oftmale tam ich and ju Richard Wagner, bem baselbst bie vortreffliche Fran Stocker Sicher — eine attere hochachtbare Fran — aus Begeisterung für sein Talent und Streben, im schönften ihrer Hanfe eine Reihe von Zimmern, prachtig eingerichtet, zur Berfügung gestellt hatte.

Diefe lebenbig-liebenswürdige Züricher Patrizierin war auch eine recht geschicke Difettantin in der Porträtiersnuft, und sie malte auch Bagner in Agnacell, welches nicht übel ansgefallene, den damals ziemlich glatt und ichmächtig Gricheinenden ganz ähnlich darftellende Bildnis später, zu München bei Saufftängel in Lithographie ansgeführt, zu Leipzig bei Breitfopf und Särtel im Saubel erschien.

Wenn ich tam, fand ich ihn - falls er nicht am Rlavier faß und Ausgebachtes durcharbeitete oder Renes verfuchte — zigarrenrauchend und lefend in der Gte bes Divans lehnend, ber gleich ben anderen reich ansgestatteten Gigen, mit bimtelgrinem ichweren Sammt überzogen war, welcher Stoff fich anch in langen Borhangteilen an Turen und Fenftern fanb. Der flein- und feingebante Dann mit bem großen ftarkftirnigen Ropf und icharfen Profil empfing Befinche, furze Begrugungeworte bietend, ftete mit einem Lächeln, welches freundlich aber nichts weniger als auf einem gemntlichen 3mpnle erichien, sowie überhaupt ber Berkehr mit ihm nur ein verbindlichfreundlicher fein tounte, ba feine Spur von bent, was man "Gemut" neunt, in feinem Befen vorhanden war. Er zeigte fich meift gang ant gelaunt, boch es war bas - und bies bing wohl mit feinem Lebensgang gufammen burchans nicht die Beiterfeit eines frendigen Empfindens, fondern unr jene Luftigfeit, Die in jedem Angenblid bereit ift, einen Bis ober eine icherzhafte Bemerkung zu machen. Ram ich Nachmittags, fo fredenzte uns feine Gattin Minna - mit welcher er bamals leiblich an leben ichien - in einfacher Liebenswürdigfeit ichwarzen Raffee. Gie war eine gute, aufmertfame, rundliche Fran, welcher man von der einstmaligen tragischen Schanspielerin Blaner - abgesehen vom bewahrten Ton ber Stimme - nichts mehr anmerfte. Die Bute fprach ihr ans ben flaren, verftandigen Angen. erichien immer nicht recht faglich, bag Richard Bagner nicht ichon aus Dantbarteit für ihre mahrhaft liebreiche und rudfichtsvolle Beife, in ber fie bas Mergite mit ihm burchgefampft, getren fefthielt an ihr. von einer Regnug natürlicher, nachhaltiger Barme bes Gefühles fonnte bei ihm gewiß nie bie Rebe fein : nur von Glut ober Ralte. Un Die Stelle ber Barme trat bei ibm. feiner entichiebenen Berftanbesmäßigfeit in allem entsprechend, eine Mifchung ober eigentlich geschickt gemachte Kombination von beiben - im Leben und in ber Runft.

Einmal fam Franz Liszt, der harmonierende ktunstgenoffe, auf Besinch nach Zürich, worüber ich im Vorhergesenden bereits geschrieben habe.
Ilm die Arbeiten anderer fümmerte sich Richard Wagner, in der Regel, soust weuig; doch las er von meinen 1851 zu Leipzig erschienenen "Dramatischen Dichtungen" mein Stück Weltsomödie "Flamingo" mit Interesse, und mein in durchwegs ebler Haltung eine wilbe Wissinger-Geschichte auf der Insel Nügen behandelndes Vollsfind "Die Ralunken" ichnen wirksame Clemente zu enthalten, worüber er mir schrieb, welcher Vrief mir jedoch abhanden kam und der sich werber er mir schrieb, welcher Vrief mir jedoch abhanden kam und der sich webereits andere — wohl noch in traend einer Verstederung, früher oder später, finden wirb.

In mancher fillen Stunde fprachen wir über bas vielgengunte, pon ibut mit ebenjo großer Begabung als Energie pertretene Dinfifbrama. wobei ich ihm nicht verschweigen konnte, daß ich nicht begreife, warum er Die gang richtigen Grundfate feiner Theorie -- befonders bas Sauptpringip. baf bie Mufif in biefer Begiebung nur bas Mittel gum Amed ber bochften Gestaltung bes bramatischen Runftwertes fei - in ber Braris fo viel als gar nicht (wie in feinen erfteren Overn) ober nur gum Teil (wie im "Lobengrin") gur Geltung bringe, fo munberbar Schones in allen biefen Werfen auch enthalten fei. Er widerfprach biefer Darlegung nicht, gab jedoch feine beftimmte Erflärung und machte nur die Andentung, bag es ichwer ginge, bas aang burchzuführen.

Den pollften Refpett, ja Bewindering ninkte man Richard Bagner - ber burch feine (oft freilich berechnete) Schrullenhaftigfeit perfoulid für viele nicht immathisch war - in feiner Gigenschaft als Drchefter = Dirigent gollen. 3ch hatte Gelegenheit, ihn vielmals birigieren ju feben. 3m Januar 1852 wurden im vierten Abonnements-Stongert ber Buricher "Allgemeinen Dufit-Gefellschaft", unter feiner Leitung, bie Beethoven = Mufit gu "Egmont" und Beethovens "Siebente Symphonie" gur Aufführung gebracht, und zwar - einzig burch feinen Ginfluß - in einer Beife, baß alles von ber Gewalt bes Genius Beethopens unwiderfteblich, wie niemals, erariffen war. 3ch wohnte nicht nur ber Aufführung, fonbern auch faft allen vorhergegangenen Broben bagu bei, fowie auch ben Broben und ber Aufführung ber Roriolan-Ouverture und ber C-moll-Somphonie Beethopens im 5. Rougert am 17. Februar 1852. ber Tannhäuser-Onverture und ber Baftoral-Symphonie Beethovens im 6. Rongert, ferner ben Broben gu ber im Upril besfelben Jahres ftattgehabten Aufführung bes "Fliegenden Sollander" und ben Borftellungen Diefer Oper. Es war geradezu erstaunlich, mit welchem Gefchick Richard Bagner alle - im einzelnen und gangen - an beleben wußte, mit welcher Großartiafeit er jedem Werfe ben richtigen Schwnng, vom Anfang bis jum Ende, ju geben verftand, mit welcher Ausbauer und unermublichen Rraft er ben fturmerregenden und fturmbeichworenden Rommandoftab bes Dirigenten führte. Dit Sanden und mit Fugen, mit bem gangen Leibe trat er in die lebhaftefte Aftion, und man fah, daß er in jedem Augenblid wußte, was er wollte, und bag es ibm - bem fonft oft gang anderen bamit beiliger, flammenber Ernft war, vom erften bis gum letten Taft.

Ueber ben "Fliegenden Sollander", ber im April und Dai viermal unter ftartem Bejuch und raufchenbem Beifall im Buricher Stadttheater gur Aufführung fam, fchrieb ich einen in ber bortigen Beitfchrift "Selvetia" (in welcher auch mein im Stadttheater bafelbft bei ber Beethoven-Feier am 17. Dezember 1851 gesprochener "Brolog" abgebrudt war) im Juni-Beft 1852 gebrachten Bericht, ber hauptfächlich zugleich einen gedrängten Umrig von Richard Bagners gangem Bollen und Ronnen im Bereich ber mufitalifch=bramatifchen Runft enthielt. Die fleine fritifche Darftellung wurde viel gelesen und selbst Wagner war damit nicht unzufrieden, odwohl ich — neben entschiedener Hervorhebung seiner Bedentung — nicht verschwieg, daß ihm für die Tertbichtung, bei unzweiselhaft nicht geringer brannatischer Gestaltungskraft, "was Leichtigkeit und Schönheit, Innigkeit und Sinnigkeit in einsach vollkkünlicher Form", daß ihm, "was Boesie der Sprache betrifft, die eigentliche Begabung in vollem Waße nicht zugemessen

Der lettere Bunkt wurde im Sommer 1852 noch öfter zwischen uns berührt. Ich war für die Sommermonate in ein Banernhaus zu Fluutern nächst Zürich gezogen, und Richard Wag uer mietete sich in einer am Berg darüber gelegenen Sommerwirtschaft ein. Inm Frühstück kannen wir da öfter in einem an der Hälfte des Weges angebrachten Pavillon zusammen. Er schreib damals an seinem "Ribelungen"Text, und ich an meiner im Jahr baranf bei Otto Wigand in Leipzig erschienenen Erzählung in Profa und Bers "Incunde". In eiseiger Arbeitsamkeit hatte Wag ner, wenn wir uns da Worgens, um 7 Uhr herum, trasen, bereits ein paar Stunden am Schreibpult zugebracht, und er las mir gewöhnlich das Fertiggebrachte vor. Dabei sehte es — im Anhören der oft entsetzlichen Formen seiner "poetsschen Sprache — natürlich nicht an manchen, dem obigen entsprechenden Benterungen von meiner Seite, die der gleichgiltig Vildende, mir gegenüber ungemein Tolerante, ruhig anhörte, ohne sie jedoch weiter zu beachten.

Gines Morgens las er mir unn bort bie frifd enftrandene Stelle in der "Balfire" vor, wo der Nachtwind die Tür anfweht, die Lenznacht hereinlenchtet und Siegmund, die anflauschende Sieglinde umfangend, in

die Worte ausbricht:

"Winterfturme wichen bem Wonnemond, In linden Luften wiegt fich der Leng!"

Ich sprang auf und sprach ihm lebhaft meine Frende aus über biefe in jedem Sinne poetischesche Stelle. "Das muffe aber" — sette ich nachbrücklich hinzu — "auch eine wirkliche volle Melobie werden!"

"In meiner Beije!" — antwortete mit halbem Lächeln ber boch finnend Dareinfchanenbe und brummte einige Tone vor fich bin.

Anf meine Bersicherung, daß ich schon nicht erwarten könne, wie er das machen werbe, riß er ein Blatt ans meinem ihm mit Stift hingereichten kleinen Notizduch, zog fünf Linien, schried eine Reise Noten mit Tatischiteilung, setzte den angeführten Tert darmnter und sang mir die Strophe andeutend vor, deren Eindruck in der Betonung des Singens noch gestelaert war.

Rachbenn wir weiter einiges barüber gesprochen, und ich eindringlich bat, diese Weise möglichst festzuhalten, nahm ich das beschriebene Papier zu mir, und ich habe das jeht arg vergilbte Blatt dis hente ausbewahrt. Und so bestiebe ich den ersten, in der Hands ganz beibehaltenen Entwurf einer ber schülten und wirfungsvollsten Eingebungen, die Rich ard Wagner iemals ausgevräat.

Im Frühling 1853 verließ ich 3 ür ich, und feitdem trafen wir nicht mehr persönlich zusammen. Was hat sein starfes rastloses Streben, unter oft widerwärtigsten Verhältnissen, seither alles durchgeset! Richt bloß größte Aufmerksamfeit, begleitet von jedenfalls zugleich fördernden Käunpfen, sondern anch größten, von der Freundschaft eines — freilich ansgebenteten und verhängnisvoll beeinstlichten Königs gekrönten Erfolg hat er sich errungen, und von einer Welt, die er genan kannte, mit einer nicht gewöhnlichen, in diesem Grad selten vorkommenden Geschicklichkeit sich erzwungen.

Der unbefangene Standpunkt in meiner Beurteilung Rich ar b B a g n er 3 geht wohl aus einem "Dentspruch" hervor, ben ich — in einer "Bom Kunftleben" beitbetten Reihe — einstmals schrieb und ber, in mehreren Zeitschriften abaebruckt. also lantet:

Daß Richard Baguer Treffliches erfaun, Mis eig'nen Weges in ber Tomwelt Bahner, Bird flar wohl, weil man hoch ihn schäen taun, Trop aller Tollheit ber 22 agnerianer!

Das Festspielhaus in Banreuth ist, wenn auch vorlänfig fein mommentaler, boch ein lant sprechenber Beweis für die Macht der Bestrebungen und der Werke des Beranlassers und Onrchsebers dieses in merkvürdiger Art entstandenen Banes, der unablässig anzieht, und dem gar nationale Bedentung zugesprochen wird. Ja, sogar als unsterblichen Schöpfer einer national-deutschen Anguer Wussell was bei dard Wagner bezeichnen!

Unbeftreitbar burfte bod nur fein, bag ber verhimmelte (in ber Durchbilbung feiner Stoffe oft auch wirklich nunftifch-reaftionare) "Deifter" bei ergiebigen und geschickten Griffen in bie beutsche Sagenwelt - mit verdienftvollster Ronfequeng, bie Dufit mehr als bies in fruberen Overn= werten ber Kall war, bem Zwed bes Dramas angevaßt hat; baß er fie in ihrem übermäßig-felbständigen Auftreten befchräntte, wo fie bramatifch ftort, bagegen fühner eingreifen ließ, wo fie erlautern und ben Ausbrud erhöhen tann : baß er bas Regitativ gu einer hochintereffanten, lebensvollen Form burch bie ingeniofe Teilnahme bes Orchefters erweitert bat, und bak er burch alles bas einen hochbebeutenben bleibenben Bewinn ber Runftwelt errang. Fraglich burfte fein, ob man in feiner ohne Zweifel meift bochft wirffamen. boch im aangen nichts weniger als wahrhaft volkstumlichen musikalischen Unsbruddweise tatfachlich ben Typus einer bentich = nationalen Musit zu finden vermag; und fraglich burfte es weiter fein, ob - anger feinen erften, ber Sanptfache nach in ber Art ber guten neueren Romponiften geichriebenen Opern - von feinen jungeren und jungften großen, gulebt auch bis zum (wie fchon erwähnt) tertlichen und tonlichen Dinftigismus gelangten Mufit-Dramen mehr in fommenben Beiten bleiben wirb, als befonders bebentenbe eingelne Teile, die allerdings gu bem Bunber= barften geboren, was die Dufit jemals auf Erben fchuf, wenn and nicht au bem Großartiaften.

Und zu diesen bleibenden herrlichen Teilen gehört sicher auch die ganze Szene, in welcher Situation, "Wort und Melodie dieses Moments auf gleicher Höhe stehen", diese in Ersindung und Durchsührung unbeschreiblich schone Szene mit der Stelle, die ich — als Kathe derselben — im füchtigen, aber von einem günstigen, durch 311sall herbeigessührten Geschick einsgegebenen ersten Entwurf von der Hand des nun längst in den ewigen Frieden den ingegangenen, voll hoben Wahns streeden Anche lo sen, als in ihrer Art unschabedare Actiquie bestige, die hinreihend wirkende Stelle:

"Binterfturme wichen bem Wonnemond, Ju linden Luften wiegt fich ber Leng!"

## Robert Schumann.

1853/54.

Wegen Enbe bes Jahres 1853 fant ich - bamals in ber Schweig weilend - in einer Zeitung die Mitteilung, bag ein Inklus aus meinen Iprifchen Gebichten von Schumann in Dufit gefett ericbienen fei. Bei ber Bebentung bes geniglen Romponisten und bei ber Mertichakung, bie ich für ben mir bis babin weber perfoulich noch brieflich nabe gefommenen flaffischen Romantifer batte, war es natürlich, bag mich bie Runde höchlich intereffierte und bag ich fuchte, Gewiffes und Raberes über biefe gang allgemein gefakt gemeiene Nachricht zu erfahren. 3ch ichrieb baber balb barauf an Robert Schumann nach Duffelborf, wo berfelbe 311 jeuer Beit - feit 1850 - als ftabtifcher Dufitbirettor lebte. Ohne Bergug erhielt ich eine fehr freundliche Autwort, in welcher ber Sochgeschätte bestätigte, baß allerbings ein Seft mit Rompositionen mehrerer Lieber aus meiner nicht lange vorher erschienenen "Jucunde" mit bem Ramen Schumann herausgegeben worben, bag biefe Lieber jeboch von einer wie er fich ausbrudte - befferen, biefen Ramen führenben Berfonlichfeit. als er felber fei, in Dufit gefest waren, namlich von Rlara Schumann, feiner verehrten Gattin, Er fnate hingu, bak er wohl Luft habe, auch felber etwas pon mir zu komponieren, und frug mich zugleich, ob ich nicht eine Ballabe batte, Die er in feiner Beife unfifalifch bearbeiten fonnte. Rach wenigen Tagen ichidte ich ihm bas nachfolgenbe Gebicht mit bem Titel:

### Der schwedische Reiter.

Da kommt er herangeritten Der ichwebische Reiter vor Prag, Im Felb, wo einst sie gestritten Manch' heißen, blutigen Tag.

"Gin Reiter ? — ich fehe teinen!" Dort unten! wo's Korn fo bicht! "Mir will tein Reiter erscheinen!" Ja, Jeber fieht ihn nicht! "Wie schaut er benn aus, ber Reiter ?" Es bedt sein haarlos' Haupt Ein Schlapphut, ein mächtig-breiter, Der ist zerset und bestanbt.

Bom burren Anochengerippe Da fliegt gerriff'nes Gewand, Rein haar bedt Rinn mehr und Lippe. Doch fieh', was halt feine hand ?

Die fnöchernen Finger ber rechten, Tiefnieberhangenben Fauft, Die halten Loden nub Flechten — Horch! horch! wie's im Flug erfauft!

Es weht am Bügel hernieber Das lange, wallenbe Haar "Wo find benn aber die Glieber? Und das Haupt, an welchem es war?"

Die Glieber icon längft zerriffen Bon hung'rigen Geiern find; Die haare find ausgeriffen 3m Reiten bem iconuffen Rind.

Der wilbe, schwebische Reiter Hat jauchzenb bas Mägblein geranbt, Jog flugs bei ben haaren es weiter Und rig ihr bas haar aus bem haupt.

Das Saar war lang ichon vom Saupte Geriffen im wilden Ritt, Der Reiter noch immer glaubte, Er jehleppe bas Mägblein mit.

Und also muß er noch immer, In Swigkeit wohl gar, Hinreiten im Mondesschimmer Mit bem blutig-wallenden Saar!

Kurze Zeit barauf erhielt ich einen Brief von Robert Schumanns hand, ber mir ben Empfang meiner Ballabe bankend anzeigte, welcher mich aber burch die Art, wie berfelbe sich über ben Gindruck, ben bieses Gedicht auf ihn gemacht, äußerte, einigermaßen in Verwunderung seste. Er schrieb mir beilänfig (leiber kamen bie beiben Briefe Schumanns, die wohl noch auftanchen werben, mir während meines damaligen Hermziefens in ber Schweiz abhanden), wie nachsolgend angedeutet: Bas haben Sie mir da geschicht? Das ist ze eine eutsetzliche Geschichte! Die wird nuan ja gar nicht los! Die versolgt einen ja Tag und Nacht! n. s. w.

Balb follte ich Aufklarung über bie auffallende Urt ber Aeußerungen in biefem feinen Briefe erhalten. Gegen Enbe Februar 1854 brachten bie

Beitungen bie buftere nachricht, bag Schumanu fich in einem Wahufinns-

Es war mir langere Zeit hindurch ein nicht wenig peinigender Gebante, daß der jedenfalls gräßliche Infalt meiner vielleicht mit ftart wirf-lamer Lebendigfeit in Balladenform gearbeiteten Sagendichtung möglicherweise eine Steigerung der franthaften Geistesstimmung in Schumann berbeigeführt haben tonne, der angenscheinlich schon damals der furchtbaren Katalirophe entgegenging.

Gewiß ware es von Interesse, zu erfahren, ob sein umsitalischer Genius nochmals ans Anlag bieser Ballabe aufgestadert und ob er noch den Bersuch gemacht, das wahrscheinlich letzte Gedicht, welches ihn mit vollem Bewuktsein beschäftigte, zu komponieren. —

Meine Begegnung mit Schnmann war nach bem oben Graftlten zwar feine perionliche, aber eine nicht gang belanglofe geiftige, bie in ber hier mitgereiften furzen Schilberung auch für weitere Streife von einigen Interesse fein burfte und bie auch als bisher unbekannter Beitrag zur Geichichte feiner letten verbangnisvollen Lebenszeit bienen maa. —

Als die treffliche, von ihm so hochgestellte Klara Schumann im Winter 1836 in Wien weilte, drüngte es nich, sie zu besuchen, wobei ich — in Anbetracht ihrer noch innner waltenden großen Trancigleit — es vermied, viel von Schumann zu sprechen, den der Tod im Inti vorher erlöst hatte. Sie gad mir bei dieser Gelegenheit als Aubenken das eingangs angeführte, in musikalischer Beziehung ungemein wertvolle Liederheft, dessen Titel vollstänichg lautet: "Sechs Lieder aus Jucunde von Hermann Nollett, sir eine Singstimme mit Begleitung des Pianosorte. Fran Livia Frege in Frennbschaft gewidmet von Klara Schumann. Op. 23. Leipzig bei Breitsopf und Härte."

Für mich hat bieses Lieberheft — ans welchem bas britte "Geheimes Flüstern" betitelte Lieb später von Franz Liszt angerordentlich schön fürs Pianoforte übertragen wurde — nicht bloß den Wert, daß ich es von der verehrten Komponissin und fünstlerisch-gediegenen Virtnosin als frandbliche Gabe persönlich erhielt, es ist mir anch zugleich durch den Umstand von ganz besonderem Wert, daß von ihrer Hand darauf geschrieben sieht: "Dem geehrten Dichter zur freundlichen Grünnerung, Klara Schnmann, Wien, den 12. Dezember 1856."

## Friedrich von Cschudi.

1854.

Der weithin bekannte, aus bem schweizerischen alten Abelsgeschlecht stammende, zu Clarus 1820 geborene, 1886 zu St. Gallen gestorbene Verfasser des in vielen Auslagen erschienenn populären Wertes "Das Tiersleben ber Alpenwelt", Friedrich von Tschnie von mer mir in der letteren Kantons-Hamptstadt, im Winter von 1853 auf 1854 — dem letten Jahre meines seit 1851 währenden unfreiwilligen Verweilens in der Schweiz — ein lieber, sehr geschätzter Freund. — Er beschätzte sich feinstnung auch manchmal mit poetischen Versuchen, ohne Besonderes darans zu machen, war aber ein lebendiger Insummenhalter eines der Dichtmist huldigenden steinen Kreises, in welchem ich einmal als Gastein Hauptmitglied desselben, Gonzenbach, eigene, ganz hüchsiche Gedicht vorlesen horte.

Manchmal begleitete ich - ohne felbit Jager an fein - ben liebenswürdigen ehemaligen protestantischen Pfarrer, ber bamals in St. Ballen privatifierte, bes Raturgennffes wegen auf bie Jagb. Wir machten ba, mitten in Gis und Schnee, Die herrlichsten Ausfluge - befonders auf Die Borberge bes "Santis". In St. Gallen bielt ich mich nur ab und gu auf, wohin ich immer aus meiner damaligen Bohnftatte, bem vielbefannten an ber "Sitter" - bei ber Bereinigung breier Bache (fint bri) - gelegenen "Beifbab" bei Appengell, meift über Berigau (mo ich fpater and bei einfach lieben Leuten, wie im "Weigbad", im fogenannten "Bable" wohnte, einfam finnend manberte. Wir bestellten uns gewöhnlich auf eine ber amifchen unferen Bohnfigen gelegenen Berghöhen ("Gbenalp" mit bem Wilbfirchl, "Aronberg"), wobei wir einmal bas Diggeschick hatten, uns gu verfehlen, fo bag ich nach ftundenlangem vergeblichen Suchen mich entichließen mußte, an ben Beimweg gn benten, mich aber - ba es icon buntel geworben war - verirrte, und von Felsbergen umftellt, an einem gefrorenen See vorüber, nur durch ben Stand ber Geftirne mich orientieren founte, wodurch ich endlich - nach freilich feltenem Genuß wundervoller Szenerien im Mond: und Sternenlicht - fpat in ber Nacht ins aaftliche "Deigbab" fam.

Der paffionlerte Alpenjagbfreund, Friedrich von Tfcubt, begnügte sich hauptsächlich mit dem Erfolg, Schneehühner zu erlegen; und wie wenig ich — kann zum Jagdbegleiter taugte, beweist der Umstand, daß mir stets um ein solches liebes armes Tierchen leidtat, wenn wir es, mit Blutstropfen auf dem schneeweißen Gesieder, niedergestürzt in Todeszuchungen fanden.

Im Antritt eines folden, unter allen Umftänden interessanten Ausfluges ward mir aber die Gelegenbeit, eine bentwurdige, nicht wenig bebent-

fame Raturbeobachtung zu machen.

Un einem frifden Morgen mit bem beimifden Alpenwanberer und naturhistorischen Schilberer burch bas bei St. Gallen gelegene "Schwendi= Thal" fcireitend, fiel mir - binter ibm gebend - auf, bak fobalb er einen Buß gehoben hatte, ber Ginbrud bes letteren im Schnee fich mit einem grauen Anflug überzog. Da es bei ber herrschenden Ralte unwahrscheinlich war, bak biese (Kricheinung blok von einer durch ben Druck bes Trittes herbeigeführten Beränderung bes Bufammenhanges ber Schneeteilchen berrühren könnte, ichante ich genauer, und - fiebe ba - es zeigte fich meinem in ber Rabe fehr icharfen Auge, bag biefer fich gang lebenbig bewegenbe Auflng burch eine Ungahl wingiger Tierchen entftand, Die als einzelne fannt fichtbar in ben Spuren bes Trittes haftig bin und ber ichnellten. Mir. bachten zwar fogleich an "Bleticher-Flohe", waren aber boch erftaunt, eine Spezies ber Podura fo tief herunten im Tal gu finben. Bleich am nachften Tage ging ich mit einem weithalfigen Rlafchchen ins Tal und fullte es mit einer Bortion bes belebten Schnees. Bon einem befreundeten Urgt in Uppengell verschaffte ich mir ein gutes Difroffob. und es zeigte fich mir - ber ich feit ber Sunglingszeit berartig beichäftigt war - unter bemfelben ber icoufte Springidmang, ben ich in mehreren Lagen mit ber möglichsten Genauigkeit zeichnete, welches Blatt ich bis heute aufbewahrt habe.

Dies alles aber nur nebenbei, als die veraulaffende Urfache zu der nachfolgenden merkwürdigen Beobachtung, um welche es sich in diesem Punkt bier besonders handelt.

Ich ichide biefer meiner langaufgeschobenen Mitteilung ben von ber exaften Wissenschaft aufgestellten Sat voraus, daß die Zelle selbst wohl nicht die allererste Form des Lebens ift — da sie hierzu als ein schon zu sehr zugannangesetztes Gebilde erscheint — sondern die sonannte Sartode (Plasma), ein formloser aber schon belebter Schleim (indem er die Fähigkeit besith, Stoffaustausch mit den ungebenden Flüssigkeiten zu erhalten), aus welchem sich die erken Zellen bervorgebildet haben mögen.

Und bei meiner Beobachtung glanbe ich, ein tonzentrisches Ansanmeln und Berdichten bieses in der Flüffigseit des aufgetauten Schnees suspensbierten Urschleinis um plößlich aufgetauchte nud sichtber geworbene — nach meiner Annahme — elettroem agnetische Buntte, ohne alle Selbstäulchung, durch einen seltenen gunftigen Jusall gesehen zu haben; (aller

binas - wie ich mir bamals gleichzeitig notierte - abweichend von ben bisherigen bon Schaafhaufen in Bonn, Bennetier in Baris unb anberen fonftatierten Beobachtungen ber Bellenbilbung). Indem ich nämlich bie im Schneewaffer ichwimmenben Springichwänzchen mitroffopisch betrachtete, bemertte ich auf einmal in ber Flüffigfeit viele helle Buntte, Die wie fleinfte Leuchtforperchen erichienen, nur baß fie eben nichts Rorperliches hatten. Ich gebranchte alle Borfichten, um mich zu überzeugen, ob bie Grscheinung nicht eine Sinnestäuschung — eine vom Auge ausgebende mare. Doch es blieb bei ben wirklichen Lichtpunkten; ig, ich fab - meine Aufmerkfauteit nun gang barauf richtenb - noch viele berfelben in ber rubig ftebenben Fluffigfeit ericheinen. Dit größtem Intereffe biefen feffelnben Borgang ins Ange fassend, sah ich unn zu meiner Ueberraschung ganz bentlich, baß fich um bie unnmgrenzt gemefenen Lichtpunkte nach und nach ans ber Flnffigfeit fleine, in ihrer Bereinzelung unfichtbar gebliebene Schleimteilchen - wie ich fie neunen mag - fammelten, die fich als feiner Ring um bie Lichtpfinftchen legten und gulet biefelben, wie ein burchfichtiges Blagden umgaben. Balb fingen bie vor meinem Ange auf folche Beife entstandenen, noch immer, wenn auch ichwächer leuchtenden Rügelchen an, fich leife gu bewegen, aber nicht in ber Urt ber "Unfauß-Tierchen", beren Ericheinen und Leben ich souft schon öfter beobachtet hatte; benn nur ein langfames Sin- und Berichwimmen ber augenscheinlich gebilbeten Rellen zeigte fich in ber ftillstebenben Fluffigfeit, mabrend - mas ich noch befonders anführe - früher die Lichtwünftden an einem und bemielben Ort nabegn firiert geblieben maren.

Ein winderbares Gefühl überkan mich da im Bewußtsein, vielleicht den Angelpunkt des organischen Schaffens, den geheimnisvollen Borgang der seit Urzeiten immer fortdauernden Zellenbildung, das Anfachen des Atoms in die Wonade gesehen zu haben, von welcher Möglichkeit ich auch noch hente – bis sich nicht ein anderes erweift — vollständig überzengt zu sein bekannten möchte.

Ginige Tage darauf machte ich, nach einem nenen Gang ins Schwendischaf, den Versuch, die wunderbare Beobad tung, die num so ansfallender war, als sie in Schweewasser gemacht wurke, zu wiederholen; jedoch — wie ich wahrheitsgetren berichten umß — ohne den erwarteten Ersolg. Aber gerade dieser letztere Unitand könnte ein Beweis sein, daß meine sedenfalls eines erusthaften Wlides werte) physiologische Beodachtung nicht vielleicht eine andere, z. B. mit der Fortpslauzung der Podura zusammenhäugende, oder irgend eine denkbare von meiner Annahme verschiedene Erscheinung gewesen ist; denn dazu wären ja die Bedingungen wohl noch beim wiederholten Bersuch wahrscheinlich mehr oder weuiger vorhanden geblieben. Ich gewann die lleberzeugung, daß ich eine glückliche Konstellation von den zur Bildung der Zelle in dieser Weise notwendigen llusständen — Tennperatur 1. s. w. — zusällig getrossen hatte, die sich eben selten für die Beobachtung des Borganges sindet.

Sollte biefe gemiffenhaft mitgeteilte Beobachtung icon anbermarts gemacht fein, nun, fo ift bie meinige eine Beftätigung berfelben : ift fie noch nicht gemacht, ober follte fie für unrichtig gehalten werben, fo läßt fich boch gewiß barüber benten und reben. In beiben Fällen ift es nicht überflüffig, daß ich bas immerhin intereffant bleibenbe Griebnis biemit veröffentliche. Die Dichter-Gigenschaft bes Mitteilers wird für bie eratte Wiffenschaft bei Benrteilung ber ergablten Tatjache mobl fein beeinträchtigendes Sindernis fein, ba alles babei mit Ausichluf ber Bhantafie-Tätigfeit geschah. Der Dichter mag eben wirklich ein "Seher" fein. Ich habe um vielleicht einmal mit bem äußeren Ange mahrhaftig bie Wahrheit gefchaut, fo gut als ich fie ichon im frubeften Junglingsalter mit bem inneren Ange annaberub ichaute, indem ein noch porhandener Brief pon mir aus ber Mitte ber 30-er Jahre bes vergangenen Jahrhunderts bie Meinung ausspricht, bag bie organischen Lebewesen, vom nieberften bis gum Sochften, fich eines aus ben anbern - wie ich es mir bamals einfach bachte - entwidelt baben muffen; aleichwie ich fie mohl auch fpater ichaute die ewige Wahrheit, als ich in einem ber, 1870 erschienenen Chafelen-Reibe "Offenbarungen" fchrieb:

> "Barum nur wollt' Ihr nicht vom Uffen stammen Und nur von "Gott", der Eich er sich a f se n, stammen, Als ob der Zelle Keim, den Reih'n beginnend, Richt auch von "Gott" her mißt, Ihr Lassen, sammen!"

Von Friedrich von Tschubis älterem Bruder Johann Ja fob (1818—1889), der fünf Jahre als Naturforscher in Beru lebte und von 1808—83 schweizerischer Gesaudter in Wien war, befindet sich — was ich hier beifügen will — zu Baden bei Wien ein treffliches, von August Cafar gemaltes Brustiblid im Besis der Familie St. Genois daselbst. — (Mit des Johann Jakob Sohn Hugo [geb. 1851], seit 1896 Direktor der Berliner National-Gallerie, ftand ich als Mitarbeiter der von ihm redigierten 2. Auslage des Nagler's den Künstlerlegisons längere Zeit im Berbindung.

Bet einem Better ber beiben, 3 wan v. Tidnbi (1816—1887), ber zu St. Gallen Bestiger ber Buchhandlungsfirma Scheitlin u. Zollitofer war, erschien 1854 mein bekanntes, eine meisterliche Institution von 3. Schnorr weisendes lyrisch-evisches Büchlein "Belbenbilber und Sagen", mit bem Motto:

Durch meine Seele zieht Ein Schwarm von Lichtgestalten; Ich suche, sie im Lieb Begeistert festzuhalten!

## Friedrich halm.

### 1857.

Bereits als Student sach ich bie frühesten Dramen Halms, und zwar bei ihrer ersten Aufschring im Wiener Burgtheater: "Griselbis" 1835, "Abept" 1836, "Camoens" 1837, n. f. w. Sie machten burch die dichterische Gewalt der Sprache und durch die Geschlossenheit der bramatischer Form einen nicht geringen Eindruck auf nich. War ich auch durch Halms Dramen nicht seransch und hingerissen, wie durch den poetischen Onk und durch halben der hochstiegenden und durch bie hochstiegenden nud dabei stels ebenfalls in voller dramatischer Wirssamsehre Schwingenschläge der Dramen Grislsparzers — (der gewaltige, die ganze Dichterwelt überragende Titan Shakespeare lag meinem tieferen Verständnisse, mehr als Goethe und Schiller, damals noch zu sern, so wirten sie doch mächtig — besonders in der wohl niemals mehr erreichbaren durchstammenden Glut der Tarstellung eines Ludwig 25 we in den betressen Samptrollen, und in der sersigigen Gestaltung eines Maximilian Korn als Cannoens.

Geradezu betroffen war ich aber, als ich — noch in den 30-er Jahren — Minch = Sal m einmal perföulich fah. Ich fonnte und wollte es nicht glanden, daß diese Perföulichkeit der Tichter dieser dramatischen Schöpfungen sei. Ich hätte ihn eher für einen aussichtswoll-ehrzeizigen abeligen Streder in irgend einem Fiskal-Vurean, als für einen Dichter gehalten. Sochgewachsene Gestalt mit breiten Schultern, eigentümlich plattes, beinahe jedoch zugleich einem vertnüpften Knoten gleichendes Angesicht, dabei aber mit fast unangenehm scharfem Ansbruck der gewöhnlich ernstistengen Miene und des tlugen schen Blickes, der immer simmend auf einen Punkt gerichtet schien; turzgeschnittenes, glattgefämmtes dunkelblondes Haar, durchaus — dis auf einen Backenbart-Streifen — rasierter Bart, und in allem uahezu militäriiche Gemessenschied und knapper Schultt. Kurz, es war die Erscheitung das Gegenteil von dem, wie man sich — ohne alle Uederschwänglichteit — jene eines Dichters bentt. — Erst als ich ihn später persönlich tennen serute, milderte sich der widersprechende Eindruck, und es trat, augenehm überrassend.

ein entistiebenes, wenn auch nicht gutrauliches, boch verbindlichefreundliches Wesen hervor, welches stets von einer gewissen natürlichen Noblesse in Wort und Geberbe begleitet war, wie sie eben sich bet Eligins Freiherrn von Dünde Bellinghausen angeboren fand.

In nabere Berührung tam ich mit ihm gegen Enbe ber 50-er Jahre, gu welcher Zeit ich - nachbem bie Nachweben meiner öffentlichen Betättanna in ber Bewegungszeit porniber zu fein ichienen -, eine fire, meinen geiftigen Absichten entsprechenbe Lebensftellung fuchend - (begreiflich nicht gern, aber burch Berfonen und Berhaltuiffe unvermeiblich gum Berfuch beftimmt), um bie ausgeschriebene Stelle eines Silfsarbeiters bei ber Sofbibliothet in Wien einichreiten wollte, beren Borftand Baron Munch= Salm geweien. 3ch tam gu ibm in fein Amtslofal in ber Sofbibliothet und frng ihn, nachbem ich mein gur Ginarbeitung in biefer Sphare gefaßtes Borhaben ihm bargelegt, vor allem, ob er überhaupt ber Meining fei, baß ich - ber ich als eigentliches Biel eine Auftellung bei ber Wiener Uni= verfität&=Bibliothet, bei fich ergebenber Belegenheit, im Unge hatte ein bezügliches Beinch einreichen folle. "Ohne weiters!" - mar feine Untwort, Die er mit feiner fast hohen und ftets etwas heiferen Stimme in feiner lebhaften Beife gab. Unerwartet ließ er fich barauf in ein Gespräch über meine 1851 zu Leipzig erschienenen (gleich nach ihrem Ericheinen ftreng verbotenen) "Dramatifchen Dichtungen" - "Die Ralunken", "Thomas Minger" und "Flamingo, ein Stud Welttomobie" - ein, und auf bie Menferung meiner Bermunberung, bag er biefe meine Arbeiten fenne, bemerkte er: "D, wir haben fie ja! und ich habe fie alle mit Intereffe aelefen!"

Nach einigen Wochen wollte ich, ba keine Erledigung meines Besuches erfolgt war, mich in die Sofbibliothet begeben, um bei Din ich gugufragen, wie die Sache ftehe. Gegenüber vom Bibliothetegebande auf bem Josephsplate begegnete ich gufällig bem alten, bamals noch immer jugendlich ruftigen Brafen Moris Dietrichftein, ber mich feit meiner Rindheit von Baben ber - wo er in ben 20 er Jahren, mit meinem Bater berglich befrennbet, im Bartenhaufe besfelben Sahre hindurch mahrend bes Commers wohnte - aut gefannt, und ber mir eine liebenswürdig-freundliche 3n= neigning bewahrte. — Er fring mich, wohin ich gebe; und als ich ihm meine Absicht mitgeteilt, rief er - ber ja von 1826 bis 1845 Prafett ber Sofbibliothet gewesen — mit eilfertiger Bereitwilligkeit: "Warten Sie, ba will ich gleich felbst hinauf zu Münch! — ich bin balb wieder hier!" — Rach faum einer Biertelftunde war er gurnd und fagte mir vertraulich : "Geben Sie alle hoffnung auf! Auch wird ein anderer von hoher Seite protegiert!" Selbstverständlich ging ich - nun genng wiffend und im Innern eigentlich befriedigt - gar nicht mehr zu Dinnich.

Nach einem Dezennium erft, im Jahre 1868, kam ich wieder in Berührung mit ihm. Er war im Jahre vorher — nach Seinrich Laube & Abgang von ber Hofburgtheater-Direktion — General-Jutenbaut ber kaiferlichen Hoftheater geworden; und da überreichte ich ihm meine 1867 geschriebene Tragödie "Dibo". Münch nahm das Mannstript freundlich entgegen, sprach aber — nachdem er einen Blick in das Personen-Verzeichnis und auf die letzte Seite gemacht — die verwunderlichen, mich förmlich verbutzt machenden Worte: "Warrum behandeln Sie aber den Stoff nicht lieber als Luftsviel?" — Ich glaubte falsch verstanden zu haben und frug: was er eigentlich sagen wolle. Er wiederholte nun ganz bestimmt bieselben Worte und fügte binzu, daß dies ja doch viel dansbarer wäre!

Roch immer im Ungewiffen, wie ich biefe frappierenbe Neußerung

nehmen folle, bat ich ihn, mir bie Sache naber gu erklaren.

Run gab er mir wirklich ben kurzen Umriß einer mobernen Handlung, in welcher ein Gelibbe auf ewige Tene fir einen durch ben Tob versorenen Gatten — unter plausiblen Imftänden, mit heiterer Berbrämung und mit beiterem Ausgang — gebrochen wird; und er wiederholte die Aufforderung, ein folches Stick au ichreiben, in vollem Ernst.

Auf meine Bemerkung, daß ich diese — nach seiner Darlegung allerdings nicht unmögliche Umwandlung des Stoffes schon einem Anderen überlaffen muffe, der die Reigung und das Talent dazu habe, entgegnete er mir rasch; "Alch, was! Warum ein Anderer! Sie haben, wie ich aus Ihrem "Flamingo" entnahm, Talent genng dazn! — llebrigens werde ich das Stäck mit Ausgerkamtelt sesen!"

3ch empfahl mich mit verbindlichem Dant für feine Frennblichkeit und Jusage, und — ich sah ihn seitbem nur mehr im Begegnen auf der Gasse, wo er gewöhnlich — ohne rechts oder links zu schanen —, leise pfeifend, eilig einberschritt.

Meine "Dibo", die ich mit einer in frennblichster Form gehaltenen Ablehnung zurück erhalten hatte, liegt seither im Repositorium meiner unbenützten Arbeiten, und ich habe für mein eigentsümliches Erlebnis mit derielben bei dem nun längst entschlafenen Münch-Haln keinen anderen Beleg, als die folgende Stelle ans einem Briefe meines verewigten Freundes, des trefflichen Oden-Dichters Karl Ziegler=Carlopago vom 15. Mai 1868 ans Salzburg, welche lautet: "Die Gelchichte mit Hal in Betress Tranerspieles "Dido" hat mich wirklich kösstlich amüssert. So spricht der Verfasser von Kavenna", der "Iphigenie in Velphi"! Es ist wirklich merkwürdig in welchen Zeiten wir leben! Ein wahres Cend, wenn man jeht in den hohen Gattungen der lyrischen, epischen, bramatischen Kruft arbeitet!"

Inhet alle sauft in ewigem Frieden, mein frennblicher Halm! mein tenrer Carlopago, und auch Du, meine arme, von Ha I in travestierte "Dido"!
— rubet sauft!

## Friedrich Rebbel.

1863.

Meine Begegnungen mit Friedrich Sebbel hatte ich in einer eingehenberen Darstellung festgehalten, beren Manustript mir jedoch seider abhanden gekommen ist, daher ich dieselbe hier nicht mitteilen kann. Der Biograph Sebbels, der verstorbene Emil Kuh, von welchem ersterer zwar keine große Weinung hatte'), erbat sich von mir — mit der Bemertung, daß er die Notiz Sebbels gefunden, dieser habe den Stoff zu seinen letzen Gedichte (um dessen Denkle Kuh frug) durch mich erhalten — mein betreffendes Mannikript, von dem er hörte, zur Benühnung, und im war, troß aller Bemühung nicht imstande, dasselbe später zurückzuerhalten, weber von ihm, woch aus seinem Nachlaß.

Ich hatte barin manches aufgezeichnet, was mir in genauerer Fassung entschwunden ist, baber ich auf eine Reproduktion des sich vielleicht doch noch Kindenden verzichten muß. Anch mein letzer Beinch bei Hebbel in Wien — kurz vor seinem Tod — war erwähnt, wobei er mir (sein trener Frennd Brüde stand daueben), nur mühfam die Hand aus dem Bette reichend, fast mit heiterer Freundlichseit lagte: "Schenken Sie auch einem Armen das Almosen Ihres Besindes — ?"

Nach feinem Sinscheiben beantwortete die hochgeschätzte Witwe des genialen "Dialektifers der Leidenschaft" im modernen deutschen Drama, des berb-grandiosen, aber auch nicht des anmutigsten Reizes entbehrenden hebbes, eine kurze Anschrift von mir mit folgenden Worten:

<sup>1)</sup> Sebel sagte von diesem — bei aller Geistreichgleitet — in produttiver Sinssiden wis in seiner Onal Ampotenten und infolgebessen meist netdischgebässen witerartichen Großtuer" — wie er genannt wurde — mir wörftlich; "Der führst auf die Achselne eines Andern, um sich — posaunend oder schmäßend — bemerkdar zu machen." — Roch ärger ist ein mir von Otlo Prechtler mitgeleiltes nugedrucktes Spigramm Grillparzers, welches bestämtig lautet:

Das Wiffen vom Geschlecht - auf Sicherheit nicht poch's, Der Gine nennt ihn Ru b, ber Andere nennt ihn Och &.

"Hochgeschätter herr Dottor! Meinen innigsten Dant für Ihre teilnehmenden Zeilen! — Wohl bedarf es der Zeit und der Freunde, um den großen Schmerz zu erleichtern und Kraft und Mut wieder zu gewinnen. Ihr Lied auf Holftein und mit wielen Bergungen gelesen; von mir aber nehmen Sie den wärmsten Dank für Ihre herzlichen Denkfieinverse. — In tieffter Betrüchis Ihre Ibenen bantbar ergebene Christine hebel. — Wien, am 31. Dezember 1863. —

Anftatt meiner verloren gegangenen Profa-Anfzeichnungen über Sebbel, fei nun bier bie begugliche Elegie aus ber "Auswahl" meiner Gebichte gebracht:

Linberung inchend im Schmerg bes innerft fiechenben Leibes, Der ben fraftigen Beift Sebbels nur mubigin noch trug, Ram er, noch ivat im Berbit, ins quellenbampfenbe Baben, Bo bor meinem Bemach ploglich am Genfter er ftanb. Freudig war ich erstaunt, ben früher fo knorrigen Denichen, Den ich niemals gefincht, ben ich als Beift nur gefchatt, Co gang anbere gu feb'n ale fruber boch ftete er gemejen, -Beiter und freundlich - ein Schwert, rubend in famtener Scheib'. -Gerne bot ich mich an - ba er fremb und einfam bier weilte -, 3hm auf Beg und auf Steg führend Begleiter gu fein. Lichte Stunden ber Luft find nun mir oftmal geworben. Schreitend im lieblichen Tal, figend im ftillen Gemach. Banbe füllten fich an, wollt' Alles ich einzeln verzeichnen, Bas ber fprfibenbe Beift himparf im beißen Berfebr. Welt und Leben und Runft und Staat und Bergensgeheinmis, Mles tauchte empor, leuchtenb, aus flutenbem Deer. Unichagbar bleibt mir's, was ich um Strand ba gesammelt: Mufcheln, Rorallengemache, Berlen - wie felten, jo groß -Gins nur fei bier ergablt, weil es fo menfcblich mich rührte, Gins nur fei bier bewahrt, fpredend als Beuge für ibn -: Bie er, besuchend bas Sans meines langft veritorbenen Baters -Das im grinen Bewog' ichimmert bes lachenben Tals -, Anfmertiam fich befah, was Alles mein Bater gejammelt Uns bem Reich ber Ratur, ans bem Bereiche ber Stunft: Bie er mir ba gulet - ale meine portreffliche Mutter (Die fo Bieles berlor) baftanb mit Thranen im Mug' -Gie betrachtenb, gejagt, mit mir nur borbarem Borte: "Schanen wir, Dichter, babier leibhaft ben wirtlichen Schmerg!" --Wenige Wochen barauf - ach - fant ich, ben Freund ichon im Sterben, Und ber leibhaftige Schmers ftand uns wohl Allen im Ang'.

# Ferdinand Kürnberger.

### 1869.

Den bebentend begabten, originell-geistvollen Schriftfeller Rurnberger, einen der beillantesten des alteren "jungen Sesterreich", lernte
ich persönlich nur von seiner nicht unbekannten absonderlichen Seite
tennen. Rebst jedenfalls entschieden habitneller Unlage dazu, war gewiß
auch sein Lebensgang auf holperigienn Weg, offenbarer Grund für seine
abnorme Urt, die sich mehr im Leben als in seinen — bei manden
tapriziösen Geistgefunkel — im ganzen doch ernste und tiefgegriffenen
Urbeiten zur Erscheinung brachte.

Ganz furz seien hier ein paar besonbers brastische Aengerungen bieser feiner Lebensart ober Unart gegeben, die ich nach voller Tatfächlichkeit erzähle.

Ich traf Runberger zuerst gegen Ende der 60. Jahre bei Beinrich Landes manu-Lorm zu Baden, meiner Geburtsstadt, wo letztere damals mehrere Jahre hindurch wohnte, und wo Runberger ben halb blinden und ganz tauben, boch immer vieltätigen feingeistigen Boeten und Kritifer, von Wien aus, öster besuchte. Er kam hauptsächlich, um diesem literarischen Pessen und als Partner im Schache ipiel sich zu gesellen, und ihm damit erwünsichte Zerstrenung zu bringen.

Mehrere Tage nach dem ersten Zusammentreffen, begegnete ich Kürnberger auf dem "Reuen Wartt" zu Wien. An mir vorübergehend und
keinen Augenblick stehen bleidend, rief er mir haftig zu: "Drei Zusaren —
gut!" — und vertor sich in der wogenden Menge. Berdutt nachsimend,
bekam ich endlich herans, daß sich siene Worte auf ein diesen Titel führendes
Gedicht in meiner 1865 erschienenen "Gebichte-Unswahl" beziehen mochten —
die er, wie ich dann hörte, bei "Lorm" durchgeblättert hatte — welches
kleine Posm dem sonst sehr Gestrengen besonders gefallen haben mag.

Bald barauf, eines Tages frühmorgens, flopfte es in Baben an meiner Tür. Als auf mein lautes "Derein!"-Rufen niemand eintrat, ging ich gur Tür, und sie öffnend, sah ich bie kleine, etwas "untersette" Gestalt Kurn bergers mit bem fast stumpfen Ungesicht, aber mit hoher Stirn

und mit lebendig blidendem lichten Ange, an der Schwelle. Bor der Türe fteben bleibend und ohne zu grußen, stieß er — in seiner Art, zu sprechen — mit der Anngenspise die Worte beraus: — "Wir wollen fpazieren geben!"

"Sehr gerne!" - antwortete ich, bewilltommend - "unr muß ich

mich erft gurecht machen. - Bitte, hereingutreten!"

"Will hier warten!" — entgegnete er, und begann im Borhaus, auf und ab zu ichreiten.

Ich beeilte mich, und wir gingen balb auf die Straße. Ich schling vor, burch den Stadtpark auf den "Kalvarienberg" zu fteigen, von wo aus wir prächtige Anssicht und die Wahl unter niehreren sohnenden Wegen durch Berg und Tal hätten. Er war einverstanden, und wir gingen dem Stadtpark zu. Um Weg dahin stel ihm die Tafel des "Lesevereins" in den Blick, und er ängerte plöstich; "Wir wollen Zeitungen lefen!"

Ich führte ihn ins Lofale, und — bort burch bas Spielzimmer gehend, in welchem bereits ber Oberft R. mit einem mir Fremden Schach fpielte, blieb Kurnberger am Spieltisch fiehen und sagte, einen Blid aufs Spiel werfend, jum alten, gerade einen Zug machenden Oberft —: "Was machen

Sie ba ?!"

Berwundert lächelnd, schaute ber Angesprochene — ber ben Interpellanten, als mit mir eingetreten, respettierte, das Spiel unterbrechend, zu bemselben empor, erhob fich und lub mit artiger Handbewegung ihn ein, sich zu sehen und an feiner Stelle weiter zu spielen.

Das tat nun Rurnberger auch ohneweiters, und er vertiefte fich

gang ins Spiel.

Ich fagte ihm nun, daß ich ihn im nebengelegenen Lesezimmer erwarte. Rach einer Biertelstunde beitäusig, als er noch immer nicht gekommen war, schante ich ins Spielzimmer hinans. Da war aber Krunberger nicht mehr zu sehen. Die beiben Spielenden lachten über ben sonverderen Mentor, der plöglich ausgeschnete inn fortgegangen sei. Bom Bereinsdiener im Borzimmer konnte ich nichts weiter erfahren, als daß der mit mir Gekommene rasch über die Stiege hinab geeilt. Berduster als damals wegen der "Qusaren", suchte ich den gaugen Stadtpart ab, konnte aber von Kürnberger keine Spur mehr sinden, weit und breit.

Und feitbem habe ich ihn nie mehr wiebergefehen!

Bei jeder Wienersahrt schane ich aber mit Teilnahme auf den Mödlinger Friedhof hinüber, wo der im Jahre 1879 verstorbene Aermste mit dem reichen Geiste begraben liegt; und ich kann mir als nicht mundsstich benken, daß er — der einnal bei at aulbach in München gerade zur Essenszeit Gekommene und zum Dazuseigen Geladene, den Lössel zum Mund schren, ansgerusen haben soll: "Bfui! was haben Sie für eine garstige Suppe!" dann Hund Stock nachm und fortging — daß Kürnberger, im Herannahen des Endes, sich nach der Wand werdete, und mit dem letzen Atemzug, vergehend ,rief: "— Pfui! was ist das für eine garstige Welt!"

## Ada Christen.

### 1872.

Die [1844 3n Wien geborene, zuerst als Schauspielerin und dann als Dichterin gleich burchichtagend mit ihrem ersten Gebichte-Bandchen "Lieder einer Berlorenen" (1868) aufgetretenen Aba Chriften war, bei natürlich-liebenswürdiger Einfachheit, eine wahrhaft bichterische Persönlichkeit, an ber nichts aem acht erschien.

Unter meinen zahlreichen, an mich selbst gerichteten bemerkenswerten antographischen Briefen befinden sich auch ein paar freundliche, bereits vor Jahrzehnten geschriebene Zuschritten dieser — unter vieler Teilnahme — im Frühjahr 1901 — als Gattin des Nittmeisters Breden verstorbenen Tochter Christiane des Wiener Kansmaunes Friderik, welcher infolge seiner Teilnahme an der freiheitlichen Bewegung des Jahres 1848 eine Freiheitstrafe versübet. wodurch sein Geschäft zugrunde ging.

Der erstere dieser Briefe vom 26. Februar 1872 war furz gesatst und er sprach ben verbindichsten Dank für die ihr gemachte Sendung meines 1870 in zweiter Auslage erschienenen Ghaseene-Byklus "Offenbarungen" ans. Ich hatte die damalige junge Witwe stie war seit 1864 mit dem schon einige Jahre daranf gestorbenen ungarischen Stuhleichter v. Reupauer verheiratet gewesen) personlich sennen gelerut, und die Dank-Zeilen der schäßenswerten Frau haben das besondere Interesse, daß bieselben in ungemein bescheichener Weise der Hochbegabten, die doch school burch ihre ersten Flügelschläge sich einen nicht unbedentenden Namen gemacht, tiesernstes Streben nach künstleriss er Ausbridder Ausbrid brüngen.

Da dieser für ihr inneres Wefen so entschieden erfrenlich sprechende Keine Brief in Bezug auf ihre dichterische Entwicklung nicht ohne Bedeutung ist, so sei er hier wörtlich mitgeteilt:

"Sehr geehrter Berr! Ersauben Sie, baß ich Ihnen meinen Dant fur 3hr felten schönes Buch ausspreche. Ich habe es in einem Inge gelejen und war wie betaubt von bem großem Gin-

brucke Ihrer herrlichen klaren Gebanken. Ich banke Ihnen vom Herzen für den Genuß, und schänne mich sakt, Ihnen nichts bieten zu können, als meine sormlosen Lieber. Bielleicht bringe ich bald etwas, das, unter dem Einschusse wahrer Knustwerke entstanden, ein würdigers Gegengeschenk für Ihre "Offenbarungen" bildet. — Mit Dank und aufrichtiger Verehrung

Weiter schrieb sie mir — nachdem ich ihr, auf mir gemachtes Ersuchen, für das von ihr redigierte Wiener Blatt "Plandereien" ein Gedicht "Plandere", und nachträglich eine Wort-Nenderung dazugeschickt hatte — folgendes:

"Wien, 22. Januer 1873.

Hochgeehrter Herr Kollega! Das Gebicht war leider schon gebruckt; ich konnte die Korrektur nicht mehr vornehmen.

Das Gebicht ift fo icon, baß ich ftolg bin auf berfelben Seite

mit Ihnen gu fein.

Ich bante Ihnen von gangen Bergen für bie Insendnug, laffen Gie es nicht bie lette fein.

3ch laborierte faft 8 Tage an Schnupfen und Diigrane, fo daß

ich nichts lefen und nur das Rotwendigfte fchreiben fonnte.

Die Sulamith) fenne ich erft am Scheitel, aber schon ift bieser so schönen, bag ich mich auf ben heutigen Genuß bieser biblischen Schönen beralich frene.

Das Blatt wird Ihnen wohl zngefommen fein. Bitte, schenken Sie und für die nächste Unmmer wieder etwas, und wenn Sie 'mal einen Cleinen Prosa-Anffan haben — kurz, was Ihnen beliebt, so vergessen Sie uns nicht.

Demnächst bespreche ich gleich bas Buchlein im "Ung. Lloyd"

und "Blaubereien" u. f. w.

Mit Dant, Gruß und Hochachtung A. Chrift en."

Diese Mitteilungen mögen angleich jur herzlichen Erinnerung an die Berewigte — die ich schon im Aufang unseres Befanntseins, bei übrigens gutem Aussechen und erfreuendem Huntor, als Bruftleibende bedauern mußte — und zur anfrichtigen Würdigung der vortrefflichen Eigenschaften ber, nach langwierigem Leiden hingegangenen, echt wienerischen Dichterin bienen, deren Schriften, wie ein richtiges Urteil über sie lautet: "Durch rücksichten Diffenherzigkeit, heiße Leidenschaft und dann wieder schonungslose Selbstanklage" einen bedeutenden Eindruft machten.

<sup>&#</sup>x27;) Meine epifche Bearbeitung bes "hofen Liebes" in Rummer 412 von Reclams "luiverfal-Bibliothet"; "Ergablenbe Dichtungen".

## Karl Ludwig Bernays.

### 1874.

Wer erinnert sich jest noch in der wogenden, stets von tausend Bildern burchzogenen, leichtlebigen Metropole an der Donau des kleinen, untersetzen, gesspoolslebendigen und warm-tätigen Charles Louis Bernans, des aus der Ferne gekommenen staatsmännischen Publizisten, der im brausenden Befreiungsjahre 1848 einige Zeit in offizieller Funktion zu Wien geweilt?

Mir war er mit seiner ganzen Bortrefflichkeit erst im Jahre 1874 perfönlich bekannt geworden, als er zu jener Zeit ein paar Wochen in meinem Geburts- und Wohnort Baden bei Wien geweilt, wohin er zu bem damals daselbst wohnenden Börnstein zum Besuch gekommen.

Da wenige feinen bewegten Lebensgang fennen und bie Lichtfpur feben, bie fein Menfchbeit-forbernbes Fenerwefen gurudgelaffen, fo fei bier

furge Anbentung bavon gegeben.

Rarl Budwig Bernans war 1815 gu Frankenthal in ber Rheinpfalz geboren und hat fich als prachtiges Rheinlandsgewächs wader ausgeanhren und geflart. Er hat fruh bas Rechte getroffen und bas Rechte war für ihn - ben Juriften - bie Bubligiftit, die journalistisch-literarische Birtfamfeit, mit entichieben fortidrittlichen Bielen, und bieß, bei feiner philosophifd-wiffenichaftlichen Bilbung und bei feinem warm pulfierenben Bergen, in umfaffend praftifcher Beife und in ebelfter, befter Art. Bereits 1845 mar Bernans verantwortlicher Rebafteur ber befanntlich in jenem Sahre von bem rubrigen (noch bis an feinem 1892 au Wien in hohem Alter erfolgten: Tob als Rorrespondent nordgmerifanischer beutscher Blätter tatig gemefenen) Beinrich Bornftein gu Baris gegründeten Beitschrift "Bormarto", gu beren Ditarbeitern Seine, Bermegh, Ruge gehörten. Bu Enbe 1846 ging ber "Borwarts" in bie Sanbe Bernans: niber, und und als bas. Blatt: einen Rommentar gu bem Attentate bes Burgermeifters Diched auf ben Ronig von Breugen brachte, wurde Bernans, burch ben preußischen Gefandten in Baris verfolgt und zu zweimonatlicher Saft,. fowie zu einer Gelbstrafe von 3000 Francs verurteilt. Der zeitaeschichtlich intereffante "Bormarts" ging ein.

Rach ber Februar=Revolution 1848 wurde Bernans, ber mit ben Leitern ber Bewegnug perfonlich befrennbet mar, als Geichaftstrager Frantreiche nach Bien gefendet. Rach furzem Berweilen auf feinem Biener Boften - mo er vielfach politifch wirfte und 3. B. and Buletn im Oftober gur Flucht verhalf - nufte Bernans aus Bien flieben. Geine Barifer Freunde festen es burch, baß er gum frangoffichen Ronful in Jacmel (Santi) ernanut wurde. Er ichiffte fich unn für NewsOrleans ein, um von hier aus feinen Beftimmungsort zu erreichen. Staum in RemaDrleans angefommen, wurde Bernans und feine Begleitung vom Fieber befallen, wekhalb er feine Refignation einschickte und fich einem ubrblicheren Landftriche gumendete, 2118 Seinrich Bornftein brei Monate fpater in New-Orleans anfam und vernahm, bag Bernans nordlich gegangen fei, folug er benfelben Weg ein und vereinigte fich mit ihm in St. Lonis. Durch bie bamals (1849) bort herrschende Cholera wurden fie jedoch bewogen, im naben Siabland Buflucht an fuchen.

2018 1850 Bornitein die Rebattion bes in St. Louis ericheinenben. weitberbreiteten und einflugreichen "Anzeiger bes Weftens" übernabnt, melches Sournal berfelbe erwarb und bis 1861 mit hohem Berbienft um bas Deutschtum in St. Louis führte, stand ihm feit 1857 Bernans als Silfsrebafteur zur Seite, welcher lettere — nachbem er im aroken Kriege der Union, in ben 60-er Rabren. Oberftlieutenant-Rablmeifter und bann amerifanifcher Rouful in Burich gewesen (mahrend Bornftein Oberft bes bon ihm errichteten Regiments war) - bis in die 70-er Jahre Miteigentumer hes Blattes blieb.

Nach einer europäischen, auch Wien berührenden Tour, die Bernans gegen bie Mitte ber 70-er Jahre als Abgeordneter ber großartig organifierten Schulbehörde in St. Louis unternahm, gog er fich aus biefem Berhältniffe gurud und ichrieb, mit unverwüftlich ingendlicher Lebenbigfeit, in ununterbrochener Folge für nichrere Blatter ber Bereinigten Staaten, befonders aber fur ben in Chicago mit ber "Illinois Staatszeitung" er= icheinenden "Beften", die intereffanteften, fenntnisreichften und geiftvollften Reifeberichte, Rudblide, politifden und philosophischen Grörterungen, Schilberungen über Runft, Lander, Bolfer und Berfonen und bies immer im Sinne ber Forberung bes Bolterglads und ber menschheitlichen Erhebung 3mm Licht. Welche Fulle von Beift, Gemut und gebiegenften Erfahrungs-Refultaten in biefen gablreichen Ausfluffen feines ungemein beweglichen Ingeniums niebergelegt ift, tann nur berjenige beurteilen, ber Belegenheit hatte, bie popular gefdriebenen, auf einen großen Rreis wirkenden Arbeiten biefes mit enormer Leiftungsfähigfeit begabten Bolfsmannes - ber auch im mufifalifchen Runftfache fehr gebildet war - befonders zu verfolgen. Und ich hatte auch Gelegenheit, vieles aus feinem eigenen Munde in lebenbiafter Beife zu vernehmen.

Ind biefer reiche, volle, lichtzudende Geistes- und herzensstrom, der ans dem besten, liebenswürdigsten, trenesten Befen brach und seine schwertsgleich fämpsende Feber durchbebte, ist unn (1879) versiegt für ewig! — Eine sieden Monate lange schwere Krantseit, während welcher seine zitternde Hand noch die in der Rummer des "Westen" vom 6. April 1879 mitgeteilte Beschreibung der an ihm vollzogenen Operation mit der das Brustwaffer abzapsenden Sangpumpe Dieulasoy trefflich sinwarf, legte den, troß schon jahresanger Kräntlichseit, immer heiter Strebenden am 22. Juni desselben Jahres zu St. Louis auf die unerbittlich entführende schwarze Bahre.

Bu feinem 60sten Geburtstage am 21. Dezember 1875 hatte ich für ein bentiches Blatt in ben Bereinigten Staaten ein Boon an ihn gefchrieben, welches ihn, wie ben Seinen und seinen Frennden, viele Freude machte und welches Festgebicht — beffen Endstrophe, mit bem Bunich für ein langes mildes Greifenalter sich leiber freilich nicht verwirklichte — hier zum Schluß bieses seinem bleibenden Andenken gewidmeten Erinnerungsblattes noch folgen moge —:

Im Westen weit, wo freihin treist Der Aar ber neuen Lett, Da schlug ein ebler benischer Geist Einst auf sein Lebensgelt.
Er strebte tren, zu jeder Frist, Der besten Tant uur zu, — llub weißt Du, wer der Cole ist. — ? Der Edle, Freund, bist Du!

Der Jahre sech zig zählst du heut'; Und blidft Du still gurüd Unf Deine Bahn — Du siehst erfreut: Dein ziel war Menschen glüd; Im Geistestamps bes "Borwärts" schon — Entstammt einst zu Paris —, Sowie im Krieg ber Union, Und jest zu St. Louis.

On bist ber Eblen Einer, bie Des Geistes heit'ges Licht
3n Lieb' verbreiten, saumenb uie, Grfüllenb hohe Phicht.
Das Antlis strahlt im Feuer Dir Der Priester, die — geweißt —
Der Mensch heit heit'ge Flamme hier Tren hiten, alle Zeit.

Dir zud't ber Funte burch bas haupt, Der aufhellt, wo noch Nacht, Den tuhn einft Prometheus geraubt, Der uns bas Licht gebracht. Doch blist er nicht als Licht allein Dir um das Angesicht, — Aus Deiner Brust, mit Flammenschein, Erwärmend er auch bricht. —

Bohlan! wohlan! — bas Schicfial fei Dir holb! — es tomm! Dir facht Das Alter, mild in Ruh!, herbei, In Bheibdämmerungs-Pracht.
Und oft aus fernen Westen trägt Dein Gesit Dich heimatwärts,
Bo Dir an Rhein und Dona u schlägt, Gar laut, manch Frendesherg!

### XLVII.

# Georg Vierling.

### 1875.

Der erfolgreichft tätig gemefene Romponift Beorg Bierling (geb. am 5. September 1820 gu Frantenthal in ber Pfalz, geft. am 1. Juni 1901 in Wiesbaben) lebte - nachbem er ale foniglicher Mufitbireftor 2c. 3n Berlin bon bort weggezogen war - in ber erften Salfte ber 70-er Jahre langere Beit in unferer niederöfterreichischen Seilgnellenftabt Baben. 3d verkehrte ba viel mit bem geiftvollen Mufiker, ber auch zwei Lieber von mir für breiftimmigen Franenchor: "Tanglieb" und "Meerfrauen-Befang", Opus 54, bei Schott's Gobne in Maing ericeinen ließ, welche feine Art von Choren (f. bie "Signale fur bie mufitalifche Belt", 1901, Seite 628), "eine folde Fulle blubenber Phantafie und bornehmer Charatteriftif zeigt, baf biefe Schöpfnugen gu ben Beften gehören". - Das Urteil über feine Bebeutung lantet : "MIS Romponift gehört Bierling ber alteren Richtung an; feine Werke zeichnen fich burch Rlarbeit ber Form und meifterhafte Sabart ans. Geine brei großen Orgtorien "Der Raub ber Sabinerinnen", "Alarich" und "Ronftautin" haben gablreiche Aufführungen in gang Deutschlaub erlebt." (Bgl. "Das golbene Buch ber Mufit". Berlin und Stuttgart, 1900, Nr. 1267, wo auch bas treffliche Bilbnis bes liebenswürdigen Alten gebracht ift.)

Sein Geift und sein tief, hoch und weit blidender umfikalischer Sinn zeigt sich besonders in den Briefen, die ich von ihm — nachdem er Baden wieder verlassen hatte — aus der dentschen Ferne erhielt. Er schreibt:

"Renenheim bei Beibelberg, 24. Mai 1876.

### Berehrter Freund!

Bielen herzlichen Dank für bas prächtige Poem!), bas mir jest wieber ben gleichen Ginbrud machte, wie bei feiner ersten Bekannt-

<sup>1)</sup> Es war meine ihm ichon früher vorgelejene Dichtung: "Symphonie vom Աseltgeschick."

schaft und berebtes Zeugnis gibt, daß weber ber Staub ber Nathaus-Bergamente, noch sonst alte schweinsleberne Folianten als Stabtarchivar Ihrer schöpferischen Aber etwas anhaben können.

Wohl erinnere ich mich unseres letzen Gespräches über eine neue Art von Verschmetzung dichterischer und unsstädischer Kunst. Daß ich über die prinzipielle Nichtigkeit ganz im Neinen wäre, kann ich leiber noch immer nicht behaupten. Ann so viel weiß ich, daß die neue Behandlungsweise dem Musiker große Selbswerleugunng auferlegt, sosenn er bei ganzen Partien sich mit Absicht unterordnen muß, was ihm wiederum leicht als unabsichtliche Schwäche ausgelegt werden dürfte). Immerhin werde ich die Sache noch im Kopfe hernnuwälzen, und din Ihnen jedensalls für Ihr gütiges Jutranen überaus verdunden.

Borberhand stecke ich bis über die Ohren, und noch auf längere Zeit, in der Korretur meiner "Sabinerinnen"). Es ist etwas Trauriges darum, daß das nigderne Musikwert so viel materiellen und echnischen Apparat verlangt, daß schon dadurch eine reichere Produktivität gehindert ist. Wenn da nun ein Hand zirfa 80 Opern und einige 20 Oratorien, Cantaten 2c. fertig brachte, so gelangte ein Weherbeer u. a. bei langem Leben kann zu 10 großen Werken

einige 20 Oratorien, Cantaten 2c. fertig brachte, jo gelangte ein Meyerbeer n. a. bei langen Leben kann zu 10 großen Werken überhaupt. Dazu konnut die Sorge und Bein um Ermöglichung von Anfführungen, die, weil es den Vereinen teils an Geld, teils an ansführenden Kräften fehlt, noch ungleich größer ift, als dei Opern. Der Kampf mit Dumniheit und Intrigne bleibt sich bei beiden Gattungen gleich. — Unter folchen Umftänden kann ich nich, zumal ich fein Jüngling mehr, nicht leicht zu einem ähnlichen Werk, wie

"Bien, ben 17. Juli 1868.

Gehr geehrter Berr!

Herifatischen Dant für die Uebersendung Ihres ich von Gebichtes "Wift ich." Musikalisch läßt es sich schwertich bearbeiten, besonders in der Wetze, wie Sie es in der Worrebe andeuten, da darin die Musik eine zu untergeorduntet Rocke spielen müßte; — nur als Oper könnte sich ein Musiker dazu verständigen, es zu bearbeiten. Da müßte aber das Gebicht eine vollkommene Umarbeitung, ja, Umgestaltung erleiben; und das wäre wieder für dasselbe, wie es vorliegt, schade; den als solches ift es ein vollkommenes Gange und dar seinderung erleiben.

Mein Sie je nuter Ihren Arbeiten eine haben werben, die nach Mufift verlangt, und dabei an mich benten wollen, so werde ich jehr geehrt fein. Bis dahn genehnigen Sie die Verficherung der hoben Achtung, mit der ich verbleibe

36r gang ergebener

Anton Rubinftein."

<sup>&#</sup>x27;) Alehnlich außerte fich mir gegenüber auch ber ftartgeiftige Komponist und Alaviervirtnos Anton Aubin stein — als ich ihm bei einer zufälligen Begegnung auf feine Anfrage nach einem Operntext bas Manustript meines bis hente noch unbenfisten) mustalischen Dramas "Winfrieb" lieb, indem er mir schrieb:

<sup>2)</sup> Dies fein bebeutendes Tonwert war im Februar vorher zu Bremen mit gaus außerorbentlichem Beifall aufgeführt worden.

bas eben ericheinenbe, entichließen, ebe ich bamit einigermaßen in weitere Kreise gebrungen.

Wie fteht es mit bem "Dornroschen"? Wird es gebrudt?

Rönnen Sie mir nicht ben Tert einmal mitteilen ?')

Bom Bruber unfers Bernans (fiebe hier vorne) habe ich gehört, baß Ihnen indianische Sendungen bevorstehen.2) Über Ihr Gebicht zu seinem 60. Geburtstag hat er sich febr gefrent.

Führt Sie Ihr Weg nicht einmal an meinem Lanbfit vorbei ? Ich will feben, ob ich nicht irgend einen Pfahlban am Nedar entbede;

bann barf ich mohl ficherer Ihres Befuches gewärtig fein.

Der Wonnemond erinnert diesmal an lucus a non lucendo, und soll leider bei Ihnen auch nicht viel erfreuslicher gewesen sein. Biel liegt am Ende nicht daran, so lange wir uns selber tapfer halten; und ich hoffe, daß wir beibe noch eine Weile frisch bleiben, "des Lebens Unverstand mit Wehmut zu genießen".

Berglichen Gruß von Ihrem aufrichtig ergebenen

B. Bierling."

Renenheim bei Beibelberg, 13. Juni 1876.

Berehrter Freund!

Tausend Dank für Ihre poetische Zusendung. Unwohlsein hat mich abgehalten, Ihnen schon früher zu antworten.

Die Gründe, die mich vorderhand abhalten, wieder an ein großes Wert zu gehen, habe ich schon früher versucht, Ihnen darzulegen. An den "Sahinerinnen" habe ich 2 Jahre gearbeitet und 2 Jahre sind schon bald wieder hernnt, dis es zu einer ersten Aufführung gelangte, und die ein verschen der hernet, die es im Druck erschienen ist. Ann fragt sich erst, wie der weitere Erfolg sich gestalten wird; und auf wie viel Jahre darf man überhaupt noch rechnen, wenn man den Sechzigen näher ist als den Künfzigen. Da wird man denn etwas vorsichtiger, als der Ingend eigen ist, oder anderseits — dem Genie, das dämonisch beherrscht wird von seinem fünstlerischen Aufriche und darführ, weil es muß."

Der ernst angelegte Frennb sagt in biesem seinen Schreiben, welches sein tiefes Gingeben in meine bemselben nun im vollständigen Manustript mitgeteilte Symphonic. Dichtung zeigt, weiter:

"Speziell Ihre Ibee anlangend von ber "Symphonie des Weltgeschicks", so würde bas ein Werk werden, in welchem sich Poesie mit Musik noch viel

<sup>1)</sup> Mein "Dornröschen", Dentiches Frühlingsmärchen, für Mufik bearbeitet, für Chor, Solo und Orchefter tomponiert von Frang Mair (Chormeister bes "Schubertbundes" in Wien), wurde am 25. Märg 1876 mit bebentenbem Erfolg im großen Saal ber Wiener "Gesellschaft ber Musikfreunde" aufgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Derielbe senbete mir auß St. 80 u is eine größere Angahl von wertvollen Stein-Artesatten ber paläditibiiden mib neolithischen Zeit zc., auß prähistorischen Grabhingein verschiebenen norbamerikanischer Jubianer-Gebiete.

enger burchbrangen, als in Beethobens Reunter, in welcher ber Gefang nur als Unbang, letter Cat, ericbeint, und gleichwohl fcon bie größten Bebenten erregt, wenn auch bas Bange, als ein Werf von Beethoven, immer feine fubieftive Berechtigung behalt, weil auch ihm ber Stempel bes Benies aufgeprägt ift. Ueberall, wo bie menfdliche Stimme auftritt, ba ift fie fo gewiß Alleinherricherin und brangt bas Inftrumentale in ben Sintergrund, als ber Beift Berr über bie Ratur ift. Sobald alfo Befang, gumal Chor, blog erflungen ware, wurde ber Sinn von weiteren inftrumentalen Gntwidlungen, gleichsam unr Schattenriffen geiftigen Ausbrucks, imbefriedigt bleiben, mabrend in ber Form von Bor- und Nachfviel, als Bealeitung ein gunftiger Sintergrund (ber eben nicht felbständig wirten will) immerhin gefchaffen wirb, auf welchem fich menfchliche Geftalten vorteilhaft abheben.

Menn ich nun aber von der Form einer - wie foll ich mich aus= bruden - quafi Symphonie-Cantate abfebe, fo fragt fich, ob fich Ihre tertliche Ibee nicht als eine gang moberne (vom Rirchlichen losgelofte, ans einer Art Rultus bes allgemeinen Menschentums entsprungene) Cantate

hochsittlichen Juhalts behandeln ließe.

Da liegt nun die Schwierigkeit barin, daß icon ber Dichter leicht ein an abstraftes, nach Philosophie ichmedenbes, wenn auch noch fo geiftreiches Wefen bineinbringt, bem ihrer Natur nach die Musik widerstrebt." (Es folgen nun eingehende Bemerfungen und ichabbare Andentungen über ben Tert. ben er als "nicht bloß poetisch gebacht und gefühlt, fonbern auch fast burd := aangig ale außerordentlich unfifalifch" bezeichnet.)

Leiber fam es - obwohl bas nicht bie lette briefliche Berührung war, nicht mehr bagn, bag mein Poem von bem wie bafür Geschaffenen auch mit Alngeln bes Rlanges beschwingt worden ware; aber ber von ihm fo tief erkaunte und gewürdigte Tert sei bier zum erstenmal in die Offentlichfeit gebracht.

### Die Symphonie vom Weltgeschick.

Für Orchefter, Chore und Colo-Befang.

Ertonen ber Spharen. Der ewige Weltgebante ipricht fich - burch freigenbe Empfindungswellen mit machtvollem Schwung gnerft blog in Tonen geltend gemacht nach gewaltigen Fluten ber Rlange, gulett in mufitalifch-gehobenen Borten aus.

### Weltgeist.

36 mar und bin und werbe fein, Durchbring' bie Belt mit Liebesichein. (But gangen Weltraum flingt es in vielfältigen Schwingungen nach.)

#### Geister des Lebens.

Bon Urgeit ber mogten bie Rrafte all' Und fteigen und finten in tonenbem Cchwall. (Beltburdifintenbes Gemoge im Aufflang, grengenlojen Gehnens.)

### Menschheit.

Wir schmachten Und trachten Gar bang, Wir singen Und ringen Lou Drang!

(Dehrmaliges Aufflingen biefes Rufes mannlicher und weiblicher Stimmen.)

### Weltgeist.

Strebt All' mit Dacht! Bum Licht aus Racht! (Wiberhall von allen Sternen.)

п

Lengerwachen, Lufte flingen. Bogel fingen.

### Frühlingsgeist.

Der Lengeift bin ich, ber Frühling zieht ein -Auf, Weufcheit! herbei unn gur Luft, mit Schalmei'n? Den letten Bers wieberholen Chore ber Frühlingsgeister. (Bolles Anfraufchen ber Luft in Munterfeit und Scherz.)

### Weltgeist.

Berbringt die Frist der Lebenszeit In Lieb' und schöner Heiterkeit! (Das Lusgefühl schwingt sich dis zu ausjanchzenden Tanzrhythmen aus)

### Menschenvolk.

Wohlauf! laßt uns schwingen In feligen Keiffn! Wir springen und fingen In 8 Lengland hinein! (Wouniges Austönen ber Kreube, mit schaltbattem Schluß).

111

Bereinbringen wehmutiger Stimmung.

#### Ruf aus der Ciefe.

Die Wenichheit ringt,
Die Wenichheit firebt;
Doch stets verschlingt
Der Tod, was lebt!
(Erklingen tiefinnerster Schmerzenstöne).

#### Menschheit.

Was frommen alle Wonnen? Was frommt uns alles Glück? Tas Sein, in Nacht begonnen, In Nacht fintt es zurück! (Der Gramgebante der Krealur wält fich düßter fort.)

### Weltgeist.

Was Anfang hat, das hat nur Frist! Nur, was ohn' Anfang — enblos ift!

### Menschheit.

Das Sein, in Nacht begonnen, In Nacht fiuft es zurück! (Forttönenbes Weh.)

IV.

Gruftes Bufammenfaffen bes Lebensgefühles in traftigen Bugen.

### Geister des Lebens.

Fügt Euch barein, —
Ewig wird's fein! —

Behnut, vergeh' —!
Lust folgt auf Weh!
(Mächtiges Ningen ber Leib- und Freudgebanken.)

### Weltgeist.

Strebe, Menichheit! strebe! strebe! Und im Streben freudig lebe! (Beruhigung und schwellender Ansschwung ans heiterer Resignation zu beseltigter Empfiehungs-Sobie).

### Menschheit.

Wohlan! wohlan! wir find bereit — Durch Frend' und Leid bes Seins gefeit, — Bu eblem Tun in aller Zeit! (Tranenerstidender triumphierender Mbichlus).

# Hlexander Wheelok Chayer.

1878.

Der im Jahre 1817 geborene und 1897 geftorbene, seit 1864 als amerikanischer Konsul in Triest angestellt gewesene, bekanntlich hervorragende Beethovent-Biograph Thayer, besuchte mich 1878 in unserem Baben bei Wien, nm sich siber den vielmaligen Ausenthalt bes Tonberos daselbst ind über alles damit Jusammenhängende genan zu informieren. Ich fonnte ihm, der im Besit der von mir im Jahre 1870 erschienenen Monographie "Beethoven in Baden" war (die 1902 in zweiter ergänzter Auflage erschien), allerlei ans persönlicher Grinnerung ansführlicher mitteilen, was in begreislich sehr interessierte. Galten boch, nach einer zutressenden Benrteilung, die "erstaunlichen Forschungen" Thayers "mehr dem Manne, als der Musikt.

Schon am 14. Januar 1871 hatte er mir aus Trieft nach Baben

geschrieben:

"Geehrter Herr! Viel und herzlichen Dant für die Klein Broschüre über Beethoven in Baben, mit welcher Sie mich beehrt haben. Ihre Teilnahme an meiner langjährigen Arbeit freut mich sehrt Ge freut mich auch besonderes, daß Sie die kleinen Tatsachen gesammelt haben und herausgeben, so aufpruchslos und ohne alles "poetisteren". In den Häuben eines anderen, welcher alles ausgeputt (aufgeputt) hätte, hätte die Arbeit keinen Wert; wie Sie es gemacht haben, ist es nicht nur interessant, sondern auch wertvoll.

Meine Beethovensche Biographie II. Band, wie ich neulich vom Berleger erfahren habe, geht in die Ornderei, und ich erwarte die Korrekturbogen täglich. — Ich hoffe, daß dieser Band allen Berehrern bes großen Mannes Freude machen werbe. Benigstens viele Unichtigkeiten aller vorhergehenden Biographen werden korrigiert, und

manches Rene mitgeteilt.

Entichnlbigen Sie mein Englisch-Dentsch. Ich weiß nicht, ob Sie meine Mnttersprache verstehen. — 3ch bin Ihr viel Dant schnlbiger und ergebenfter Alexanber B. Thaner."

Den nächsten feiner Briefe erhielt ich erft am 20. April 1878 aus Trieft nach Baben, ber nachfolgenben Wortlaut hat:

"Geehrter Berr Rollett! Beim jegigen Gebrauch Ihrer Brofchure "Beethoven in Baben", welche Gie bie Bute hatten mir 1870 gu ichiden, bin ich erichroden bei bem Gebanten, bag ich vielleicht bamals nicht gehörigerweise meinen Dant bafür Ihnen ausgesprochen habe! Collte biefes ber Kall gewesen fein, bitte ich taufenbmal um Entidulbigung.

Inbem ich biefes ichreibe, fällt mir ein, bag Gie vielleicht mir Mustunft geben tonnen, ob es im Jahre 1822 ober 1823 mar, in welchem im Stadttheater in Baben ein Rongert - wobei Beet hoven & "Bromethens-Onverture", eine Onverture von Mozart geführt murben, Rorn beflamierte, Dert fpielte Biolongello, bie Ungher und Sonntag fangen - flattfanb. Es ift mir etwas barangelegen, bas Jahr festzustellen. Bei Ihrer großen Renntnis alles Baben Betreffenben, hoffe ich von Ihnen bie gewünschte Mustunft erhalten gu fonnen, und wurbe Gie barum bitten, wenn ce Ihnen nicht zu viel Umftanbe machen follte. Jebenfalls bin ich bantbar für Ihre frühere Anfmerksamkeit und bleibe Ihr ergebenfter

Alexander B. Thaner, A. St. Rouful."

(Unter ben von mir gefammelten, bem Stadtarchiv einverleibten alteren Babener Rongert=Angeigen 2c. — bie folche von 1812 [Sandus "Schöpfing"] und mehrere ans ben 20-er Jahren enthalten - war eine bom genaunten Rongert nicht vorhanden.)

Mm 14. Mai 1878 erhielt ich in Baben von Thaner bas folgenbe Telegramm aus Wien:

"Treffe ich Sie morgen Bormittag gegen eilf Ilhr in Baben -? Ronful Thaner."

Ich antwortete umgehend: "Hochwillfommen gn jeber Stunde!" Und fo lernten wir uns endlich perfonlich fennen. Bu meiner Frende barüber im allgemeinen, tam noch bie besondere, in ihm eine auch änßerlich ungemein spupathische Berfonlichkeit zu finden. Die fast etwas gehäbige, boch geiftvoll lebenbige Gricheinung mit ben ebenfo liebenswürdig als finnvoll burch bie goldgefaßten Glafer blidenben Angen nahm fogleich für ihn ein. Er war gang fo gewinnend wie feine Briefe. Bei unferen vielen Berührungspunkten war es natürlich, daß wir kanm fertig wurden im herau-

brangenben Schwall ber Mitteilungen beiberfeits. Da ich biefen Tag unferes in jeber Sinficht erfreulichen Bufammen= feins auch fichtbar fefthalten wollte, ersuchte ich ibn, mir ein Andenken in mein

feit bem Anfang ber 40-er Jahre geführtes Gebenkbuch freundlich gu hinterlegen, und er fcrieb mir ein wahrhaft ebles Beichen feines Beiftes binein. Der Wortlant ber wertvollen Ginfchreibung ift folgenber:

## Good Company.

Imitation of Saadi.

Why are, oh Nightingale, I cried, Thy notes so rich, so pure, so unalloyed, Like drops from some clear cuptal spring?

"Know thou, oh man", the bird replied, "All meaner songsters I avoid; With Nightingales alone I sing!"

Baden, Mai 15. 1878.

Alexander W. Thayer.

3ch senbete ihm nach Trieft am 18. Mai 1878, nebft ber verlangten Stopie eines Briefes von Beethoven, meine also lautenbe llebersetzung ber obigen Verse:

Was ist, o Rachtigall — ich frage dich — Dein Sang so reich, so rein, so edel, — sprich, — Krhstall'nen Tropsen gleich, im Frühlingsschein?

"Rnn, wiffe, Menich!" — gab's Böglein zum Beicheib — "All' bas gemeine Sangervolt ich meib', — Mit Nachtigallen fing' ich nur allein!"

Darauf schrieb er mir in seiner Muttersprache ben folgenden — in möglichst genaner Uebertragung ans bem Englischen — also lautenden Brief aus Triest vom 14. Juni 1878:

"Mein lieber Doktor! Die Bergögerung meiner Antwort auf Ihren Brief war teilweise dadurch verursacht, daß ich seit meiner Rückfehr mit meinem Kopf viel leidend war, und teilweise durch die vielen öffentlichen Berpslichtungen, die ich hatte. Ich weiß, daß Sie mich entschuldigen werden, nud meinen Dank für Ihre gütige Mitteilung annehmen, wenn er anch spät fonmut.

Ihre llebersetzung meiner Berse übertrifft, finde ich, das Original; Sie sind eben ein Boet, und ich din es nicht. — Da meine Zeilen — offen geftanden — eine Nachahnung find, wird es Ihnen vielleicht erwünscht sein, das was nachgeahntt ist zu ersahren. Ich sand es in Prosa und brachte es in Berse für das Album einer jungen Danne. Der Gedanke ist hübsch, aber meine Bersifzierung ist nicht febr ersolareich.

Ich erinnere mich mit vielem Bergnügen an meinen Besuch in Baben, und wenn ich wieber nach Wien tomme, werbe ich Sie wieber sehen. Bis bahin verbleibe ich, lieber Herr,

Ihr aufrichtiger Freund

Aleganber 28. Thaner."

Nach Jahren erst nahm ich Gelegenheit, mit dem hochgeschätzen fernen Freund wieder in Berbindung zu treten, und auf meine mit einem Brief begleitete Sendung erhielt ich folgendes Schreiben aus Triest, vom 6. November 1881: "Mein lieber herr! Mit sehr großem Bergnngen habe ich biesen Worgen Ihren Brief mit seinem Ginfalusse erhalten. Er brachte mir die gennsvollen Stnuben lebhaft in Erinnerung, die ich mit Ihnen zu Baben am 18. Mai 1878 andrachte und erweckte eine Sehnsucht, sie zu wiederholen. Aber ungläcklicherweise ist das für jeht nicht möglich. — Ich bin sehr siberrascht, meine einfachen Album 28 erse in Druck zu sehn, bekenne mich aber erfrent und geschmeichelt, daß Sie dieselben der Anszeichmungen würdig fanden, die Khnen da gewährt wurde.

Jest muß ich Ihnen etwas mitteilen, was ich gegenwärtig noch geheim gehalten wünsche; es ift folgendes: Ich finde es, so lang ich Konsul bleibe, numöglich, dem restlichen Band meines Beethoven. Wertes Zeit und Studien zu weisen, und habe deshalb beschlossen, im Frühjahr mein Amt anfzugeben. Weine pefnniären Mittel sind so gering, daß ich es mit vieler Angst für meine Zutunst tue, denn ich habe seine Kossmung, daß mein Buch jemals ein materieller Ausen sir mich seine wird. Und den wird. Und das meine Back meine besten Jahre dem Wert gewidmet, warum sollte ich zögern, zest das nämliche zu tun? — Wein Unwohlsein ist ein kalt immerwährendes Unwbelgen im Kops. Wenn ich frei din von den Sorgen, Arbeiten und Berantwortlichseiten meiner öffentlichen Setlung, hosse ich mich in gewissen. Ind dass von diesem Feind zu erholen, und dann wird das Beetshoven-Buch bald beendet werden.

Sie waren fo gutig, mir bie Rotig über Beethovens "Ihr . . . " 2c. gu ichiden. Der Larm, welcher bekwegen gemacht murbe, ift ein neuer Beweis, wie wenig bas Bublitum bon meiner Arbeit weiß ober fich barum fummert. 3ch fpreche bavon in meinem "Chronologifchen Bergeichniffe ber Berte Beethovens", Rr. 182, gebrudt 1865, und in meiner Beethoven-Biographie Band III, 297, und bennoch fchreiben bie Leute von einem neuentbedten Wert Beethopens. Bas für eine Aneiferung ift es, Jahre ber Forfdung und Arbeit zu widmen, mahrend die Leute feine Rotig bavon nehmen? 3ch zweifle nicht, baß Gie biefelbe Erfahrung gemacht haben. Wir muffen bie Entichabigung in ber Freude an ber Arbeit finden. Die Muhe haben wir, aber andere nugen und aus und erhalten ben Beminn, Wenn ich ein Menich ware, ber ein - wenn auch fleines Sintommen hatte, fo bag ich von ben Gorgen für bie Roften ent= ipredend behaglichen Lebens frei ware, wurde ich wenig an alles bas benten: aber wenn ich folde - wie Dohl 3. B. - mein Buch plünbern febe und bafür Belb gewinnen, fo ift bas nicht immer gebulbig zu ertragen. Doch, genug bavon. -

<sup>1) 3</sup>ch hatte Thaner & Berje mit lleberiehung jum Abbrud bringen laffen, und zwar in Hugo v. Melgls "Zeitichrift für vergleichende Literatur!" Rlaujenburg 1878, Bol. IV., Nr. 3, S. 74.

Ich bin fehr erfrent, daß Ihre Gebichte in meinem Geburtsland einen guten Uebersetzer gefunden haben '), und ich wünsche nur, daß die Uebersetzung Ihnen dort nicht nur Ruf machen möge, sondern Ihnen anch in anderer Weise aufgewogen werbe.

Für die warmen Bersicherungen Ihrer Freundschaft din ich dankbar und kann nur hoffen, daß ich sie einmal persönlich erwidern könne, entweder in Baden oder in Triesk.

~ ...

Ihr fehr aufrichtiger Freund

Alexander B. Thaner."

Begreistich war ich über alles Günstige in diesem letten Briefe ebenso erfrent, so wie betrübt über sein llebelbefinden und die Ungestriebenheit mit seinen Berhältnissen, — aus welchen Mißständen der sonst so freudige Mensch und Forscher sich, wie es scheint, nie ganz befreien konnte, gleichwie er auch den IV. Band seines Lebenswerkes nicht ganz zum Abschluß bringen konnte.

<sup>9)</sup> Es waren in amerikanijchen Blättern Uebertragungen meiner Gebichte von Henry Phillips in Philabelphia erschienen, die im Jahre 1887 baselbst gesammelf, herausgegeben wurden,

## Dr. Adolph Fischhof.

1886.

Der fest und frei ansblidende, schon längst und nicht erst seinem Tode enshmvoll der Geschichte Desterreichs angehörige Bolitiker, Publizift und geistige Führer der österreichischen Demokratie, Dr. Abolyh Fisch hatte anch ein volles, in warmer llutfassung tiesgehendes Berftändnis und eine begeisterte Wertschäftung der lebendig gestaltenden Poesse. Ilnd wenn auch ihm selbst teine poetisch-produktive Begabung zuteil geworden war, so gelang ihm bekanntlich boch manche versuchte Gelegenbeitsstrophe gang gut.

Richt bloß ber ihm gebührenben Berehrung wegen, sonbern auch wegen seiner mir bekannt geworbenen verständnisvollen Frende an innerlich bewegter Dichtung schried ich zum 8. Dezember 1886, seinem 70. Geburtstage, an ihn die folgenden Strophen:

Ter tühn das Wort gesprochen Ju Wien, in jenem März, Das rings das Eis gebrochen, Begeisternd allerwärts, — Run bift Du siedig Jahre, Doch schlägt das Perz in Unst Gewiß —, troß weißer Hane, Dir jung noch in der Brust.

Wie nüchtern sind die Jungen Jest All', an jedem Ort; — Wie haben wir geschwungen Das Schwert in Lied und Wort! Statt freier Tat, sie hegen Sich sield sie jed jeden jeden jeden de, ab dangt in Feben Der Freiheit hehr Paniter!
Doch wir, wir letten Allten, Wir famfen fort nub fort;

Wir tämpfen fort und fort; Und, harrend, treu wir halten Das einst gegeb'ne Wort. Wir glub'n, bis All' gusammen Sie wieber faßt ber Mut, Bis einst sie jest in Flammen Der Alten junge Glut!

Darauf erhielt ich von Fifchh of bas nachfolgenbe, feine ungeschwächte Begeisterungsfähigfeit warmft offenbarenbe Schreiben:

Verehrter Herr! Wie sehr haben Sie durch Ihren poetischen Gruß mich erfreut! Das Lob eines echten Dichters ist die tosibarste Gabe; denn sie bereichert übers Grab hinans. Auf den Schwingen der Phantasie trägt der Poet die von ihm Gepriesenen nicht nur zu den Höhen empor, sondern auch zu der Jukunst wertester Ferne hin. Richt wer in der Geschichte, sondern wer im Gedickte fortlebt, bleibt dem Herzen des Volkes uah'. Der Historiser erzählt und erklärt, der Dichter besingt und derklärt.

"Si quid mea carmina possunt,

Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt" faat ber romiiche Dichter.

Somit Dant, wärmften Dank für ihre schöne Spende. Ste haben mir ben Tag erhellt, ber burch mauche Reslexion, zu ber er Aulaß aibt, eine Trübnug erfährt.

Ich bleibe tief in Ihrer Schuld. Ihr verehrungsvoll ergebener Emmersborf, 8. Dezember 1886. Dr. Fischhof.

Bu meinem eigenen 70-fien Geburtstage, ber am 20. Anguft 1889 in überwältigend mich ehrender Weise gefeiert wurde, erhielt ich von Fischhof ein Bergblimen-Sträußchen mit ben nachsiehenden herzlichen Zeilen:

Verehrter Herr! Ich wünschte Boet zu sein, um Ihnen zu Ihrem siesigsten Geburtstage eine so reiche und reizende Spende zu bieten, wie Sie einst mir aus Anlas des meinigen; aber die Musen geseiteten mich nicht anf meinem Lebenspfade. So sende ich Ihnen deun, statt unwergänglicher Dichtungsblüten, kurzledige Blümlein, die zum großen Telle aus felfigem Grunde emporgesprossen, von mit gepssicht nud zu einem Miniatur-Stränßchen gesügt wurden. Ich will's zufrieden sein, wenn Ihr Ange anch nur mit flüchtigen Behagen auf biesen zarten Senddorinnen ruht, die Ihnen meine herzlichen Grüße mberdringen mit in ihrer dustigen Sprache der Berehrung Ansdruck geben, die ich stets für den Dichter der "Frühlingsboten" und der "Kampslieder" gebegt und in aller Jusunft begen werde.

Um 20. Anguft 1889. Dr. Abolph Fifchhof.

Bald darauf schiefte ich dem "Eremiten von Emmersdorf" mit innigsten Daufesworten auch meine ihm wahrscheinlich noch unbekannt gewesenen "Deklamations-Gedickte", woranf er mir Nachfolgendes schrieb:

hochverehrter herr! Baruften Dant für die gütige Speube bes heftchens Ihrer "Deklamationsgebichte". Ich las biefe, wie alles,

was Ihrer Feber entstammt, mit hohem Interesse und verdankte Ihnen reichen Genus. Sie drückten allen das Gepräge Ihrer dichterischen Individualität auf, und doch hat jedes seine Gigenart. Als echter Könstler verstehen Sie es, mit einsachen Mitteln intensiv zu wirken. Wie ergreisend ist die so schlicht erzählte Geschichte von der Tochter des Franctireur! Wie tiefsinnig das Gedicht "Vroteus —! Wie hehr klingen und wirken sie alle in unserer Seele nach! Und die Intensität und Nachhältigkeit der Wirkung sind die Wertmesser Gebickes. Somit noch einnal wärmsten Dant!

Sobald mein Weg mich nach Wien führt, befinche ich Sie in Baben, um Sie gu sehen und Ihnen hanbebrudenb fagen gu können, wie hoch ich Sie halte und ehre. Ihr warmergebener

Emmereborf, 28. Oftober 1889. Dr. Gifchhof

Damals hatte er mir auch fein Bilbuis in ganz angerorbentlich trefflicher Photographie geschickt. Der herrliche frästige Kopf macht durch den sesten und zugleich milben Blick, durch das reich die freie Stirn untwallende weiße Haar und durch den breiten, seingewellten weißen Bollbart einen geradezu mächtigen Eindruck. Nach diesem Bilde sollte eine Büste Fischhofs angesertigt werden für das Denkual auf seinem Grad, an dem wir am 28. März 1893 im Wiener Central-Artlebhof innerlich bewegt standen.

Ind zum Schluß diefer, eine noch nicht geung befannte Seite feines alles Höhere tief und lebhaft erfassenden Wesens charafterisierenden — freilich mit hintansetzung aller Beschebenheit — von mir gegebenen Mittelsungen über unsere geistigen Begegnungen, sei hier noch die Strophe angesigt, die Fischhof unter bieses sein mir gewöhmetes Prachtbildnis eigenhäubig schrieb:

"Dir ward des Sanges reiche Gabe, Mir blieb sie verjagt die fositiche Habe; Doch Gines habe mit Dir ich gemein: Kein Stave der Meinung des Tages zu sein."

## Ignaz von Grüner.

## 1899.

Der Sohn bes 1864 verstorbenen Magistrats-Nates Joseph Sebastian Grüner in Eger, welcher lettere bekanntlich seit 1820 mit Goethe in sortgesetzten mineralogisch-wissenschaftlichein und frenubschaftlicheintimen Berkehr stand, Ignaz Nitter von Grüner, f. f. Statthalterei-Bizeprasibent für Böhmen i. R., weiste im Sommer seit Jahren in mierem niederösterreichischen Baden, bis zu seinem am 9. Juni 1901 baselbst erfolgten Tob.

Ich war ba mit bem 1817 geborenen, schon recht gebrechlich gewordenen Alten, diesem lieben freundlichen Rest aus der Greisenzeit Goethes, auch in personlicher Verfihrung, nud er sagte, daß er als Anabe das Glück hatte, den Dichtergreis im Haufe seines Baters öfter zu sehn nud auch zu sprechen, nud daß er sich besten beffen lebhaft und in pietätvollster Weise erinnere. Ingleich teilte er mir eine kleine luftige Geschichte mit, durch welche eine noch nicht allgemein bekannte Venferrung Goethes zur Kenntnis tommt.

"Bei einem seiner Besuche in Eger, nm 1823", — so vertraute mir Grüner lächelnd — "meinte Goethe, mich sirierend, ich solle doch auch etwas erzählen. Ganz ohne Zögern, erfand ich nun verschiedene Abentener einer Kate, nud als ich nichts mehr weiter wußte, schloß ich die Geschichte mit der Wendung: die Kate sein worden. "Run", versette Goethe, "so machen wir es manchual auch!" —

Anf mein Ersuchen, gab mir Grüner bas nachfolgende, am 8. Angust 1899 mit sehr zitternder Hand geschriebene Berzeichnis der von ihm bewahrten Goethe-Reliquien.

1. Die Briefe Goethes an meinen Bater. (Nach Strehlfes "Berzeichnis" 40 Stücke von 1820 bis 1832).

2. Ginen goldenen Siegelring mit dem "in Anbin gefchnittenen" Goethe=Kopf. (Bgl. mein Wert: Dr. Hern. Rollett "Die Goethe= Bilbniffe." Wien 1883, Seite 209: Stahlschnitt [und Glaspasten] von Johann Karl Kischer in Berlin.)1)

3. Eine Kaffeeschale mit dem Bildnifse des Dichterfürsten (von Sebbers, vgl. "Die Goethe-Bildnisse", S. 225), welche Goethe meiner Mutter aus Karlsbad mitgebracht hat. — Auch erhielt ich von Grüner zu meinem 80. Geburtstag am 20. August 1899 eine Karte mit dem Nannen "Statthalterei-Bizepräsident A. J. Grüner" und mit folgenden Zeisen: "Beehrt sich, Ener Hochwohlgeboren zu Ihrem in voller Küstigkeit begehenden 80. Geburtstag ergebenst und anteilvollt zu bealückwürschen."

Mis Anbenten erhielt ich babei von ihm einen Gifenguß ber Goethe-Mebaille Bovys aus bem Jahr 1824 (vgl. "Die Goethe-Bilbniffe", Seite 203), welches Eremplar fein Bater vom Dichter felbst

erhalten hatte, baher es von Goethes Sanben berührt war.

<sup>1)</sup> Ju biejem Siegelring bemerkt Grüner, daß berfelbe ein Geschent Goethes an feinen Bruder ift, "den späteren t. t. Ministerialrat und Generoltoniul Joseph Ritter v. Grüner, mit welchem dieser beglickt wurde, als er sich in Begleitung des Baters in Beim ar befand, um der von Goethe anläglich des 50-jährigen Regierungsiptifamns des Größerzogs (1825) gemachten Einladung zu folgen, wo sie auch bei Goethe voohnten."

. .

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time:

Please return promptly.



